arnt vor

\* Heroen Street Artista and the second Barrier Rolling Branch Control Parameter Commence of the Parameter Commence

to the same

SALE SALES

THE PARTY OF THE P

No. of the last of

No. of the last of

there are a second

Section 1

Miles Comments

Par Marian

Auto Control Control

Marie and the second

Maria ger

and the second

But to

AL MAN CANADA STATE OF THE STAT

Mary Mary Company

W.C.

WORK OF THE PARTY OF THE PARTY

the state of

Mental Contract

schaft abgesting

WW. Line Species

Time State

\* and The francisco A TACK TO AND A SECOND

Letter the reality

The The last American

r faster inn og pref

6. Sec. 3. 15.

The second section

urmie infeger an

表記 また エールで (A)

Continue Con

and the second

ender in the second

Marian Land Table

าได้ที่ ข้องกรายกรรมภาษา นักนั้นก็ได้

**連返り 3m LM UT** 

Ber Baltin grant

and register in Salph

CA SUL THE SECOND

un alx: lept

100 miles 100 miles 100 miles (100 miles)

Jan Jan Jake

China Lattice

\_ \* 1.5°\*\*

क्षणा । समर्द्धार

and the second

Nr. 151 - 27.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F, Griecheniand 105 Dr. Großbritannien 63 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Din, Laxemburg 22,00 ffr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS, Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spamen 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

## TAGESSCHAU

POLITIK

Ausreise: Die Zahl der aus der Israel: Der aus Protest gegen die Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland umgesiedelten Personen hat im Juni mit 23 einen neuen Tiefstand erreicht. Insgesamt kamen im Juni 2955 Umsiedler aus ost- und südosteuronäischen Ländern, teilte das Deutsche Rote Kreuz mit.

Kabelfernsehen: Haushalte in Nordrhein-Westfalen, die an das Kabelnetz angeschlossen sind, können vom 25. August an die Satellitenprogramme "RTL Plus" und "TV 5" empfangen. Der Rundfunkausschuß in NRW genehmigte jetzt die Einspeisung.

Ladenschlußgesetz: Die Landesregierung in Baden-Württemberg will mit anderen Bundesländern die Möglichkeit von Sonderregelungen für längere Öffnungszeiten in Geschäften erörtern. Gibt es dabei kein Übereinkommen, so ist eine Bundesratsinitiative der CDU-Regierung zur Änderung des Ladenschlußgesetzes nicht auszuschließen.

Fischerei: Für die von vier norddeutschen Unternehmen geplante Fangunion in der Hochseefischerei will die Bundesregierung finanzielle Unterstützung nur gewähren, wenn die betroffenen Firmen ein verhandlungsfähiges Fusionskonzept vorlegen, erklärte Finanzminister Stoltenberg.

drastischen Maßnahmen der Regierung von den Gewerkschaften ausgerufene 24stündige Generalstreik ist gestern weitgehend befolgt worden. Ungeachtet des Streiks hat das Parlament die Sparbeschlüsse gebilligt. (S. 3)

Polen: Zwischen dem 13. Dezember 1981 (Kriegsrechterklärung) und dem 15. März dieses Jahres sollen mindestens 78 Menschen durch staatliche Gewalt zu Tode gekommen sein. (S. 8)

Rückkehr: Von den 39 Amerikanern, die sich in Beirut 17 Tage in der Gewalt von Terroristen befanden, sind gestern 29 von Frankfurt aus in ihre Heimat zurückgeflogen. Nach Angaben von Außenminister Shultz sind den Vereinigten Staaten die Namen von zwei der Terroristen bekannt, die das Flugzeug entführt hatten. Die USA wollen die beiden Manner juristisch verfolgen und vor Gericht bringen. (S. 3)

Schadstoffarmes Auto: Wirtschaftsminister Bangemann hat die Erklärung der deutschen Automobilindustrie begrüßt, sie wolle die EG-Beschlüsse über Abgaswerte als "Mindestanforderungen" betrachten. Die Industrie trage dazu bei, daß dem umweltfreundlichen Auto auch in Europa die Zukunft gehöre.

Weltbank: Der Verschuldungskri-

se ist die Brisanz genommen. Ent-

wicklungsländer und internatio-

nale Geschäftsbanken haben ge-

lernt, mit dem Problem besser

umzugehen. Zu diesem Ergebnis

kommt die Weltbank in ihrem

diesjährigen Entwicklungsbe-

Börse: Am Aktienmarkt zogen die

Kurse zum Teil kräftig an, WELT-

Aktienindex 202.25 (200.31), Auch

der Rentenmarkt tendierte fest.

(103,219). Performance-Index

103,249

BHF-Rentenindex

#### WIRTSCHAFT

US-Stahl: Obwohl vor den Präsidentschaftswahlen im November versprochen, ist es der Reagan-Administration nicht gelungen, den Anteil ausländischen Stahls am US-Verbrauch zu senken. Zugenommen haben besonders die Bezüge aus der EG, was die bevorstehenden Stahlgespräche mit Brüssel erheblich erschweren wird. (S. 9)

Bußgeld: Der amerikanische Erdölkonzern Exxon, der größte der Welt, muß ein Bußgeld von zwei Milliarden Dollar (rund sechs Milliarden DM) zahlen, weil er seinen Käufern Öl zu überhöhten Preisen verkauft hat.

104,129 (104,069). Dollar-Mittel-kurs 3,0540 (3,0280). Goldpreis je Feinunze 308,25 (313,90) Dollar.

Film: Mit seinem Debütfilm "The Preisverdächtig: Monika Müller Element of Crime" gelang dem 29jährigen Dänen Lars van Trier ein seltenes Kunststück. Er versöhnte das klassische Gangsterkino mit den Kühnheiten der surrealistischen Malerei und mit den intellektuellen Wagnissen des absurden Theaters. (S. 15)

KULTUR gilt nach ihrer überragenden Dar-bietung als Ariel in Shakespeares "Der Sturm" als sichere Kandida tin für den Hersfeld-Preis, der am Sonntag vergeben wird. Mit der Komödie des englischen Dichters wurden die Festspiele in Bad

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Idee eines deutschen Sonderweges, sei es eines vereinten Deutschlands oder nur der Bundesrepublik, in die Neutralität ist unrealistisch. Es würde die politische Stabilität in Europa gefähr-

Hersfeld eröffnet. (S. 15)

den
Hans-Jochen Vogel, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, vor dem Londouer Internationalen Institut für Strategische Studien (S. 4)

#### SPORT

Leichtathletik: Der Pole Wladislaw Kozakiewicz, in Moskau Olympiasieger im Stabhochsprung, will in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Bei welchem Verein er seine Karriere fortsetzen wird, hat er noch nicht entschieden.

Tennis: Boris Becker steht im Viertelfinale von Wimbledon. Gegen den Amerikaner Tim Mayotte setzte er sich mit 6:3, 4:6, 6:7, 7:6 und 6:2 durch. Dagegen ist mit der Niederlage von Steffi Graf gegen Pam Shriver die letzte deutsche Einzelspielerin ausgeschieden.

#### **AUS ALLER WELT**

Prozeßbeginn: Vor dem Landgericht Baden-Baden beginnt morgen der Prozeß gegen den früheren FDP-Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz, Hans-Otto Scholl. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, im Dezember 1984 einen Juwelierladen überfallen zu

Auto: Jetzt erobern die Dieselmotoren auch die Oberklasse. In Stuttgart wurde gestern im Vorfeld der Kfz-Jubiläen (100 Jahre Automobil, 50 Jahre Dieseltriebwerke) der erste Wagen dieser Klasse vorgestellt. (S. 16)

Wetter: Sonnig. 23 bis 30 Grad.

### Anßerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wer den Bauern helien will, muß tiefer pflügen – Von Peter Gillies

haben. (S. 16)

Von Klaus Göntzsche

Technologietransfer: Besorgnis in USA über Aktivitäten des Ostberliner Geheimdienstes S.4 nierung an

Lafontaine Konzept für Arbed-Sa-

card: Familien fördern S. 5

Ferusehen: Jugendarbeitslosig- Museen: Über die Nützlichkeit keit - Auf die richtige Sprache kommt es an

Forum: Personalien und Leser-

Galopp: Auch ein Rezept: "Ein-mal Piggott – nie mehr Piggott" –

Haushalt: Stoltenberg mahnt bei

Frankreich: Gefahr der Über- Kieler Institut: Lohn-Flexibilität fremdung durch Afrikaner – Gis- und Mobilität schafften Beschäftigungswunder

> neuer Bauten - Kein Irrweg führt S. 6 zum richtigen Bewußtsein S. 15

Prozeß in München: Vor der Tat briefe an die Redaktion der Gespräche über den "Tyrannen-WELT. Wort des Tages S. 6 mord" – Den Vater getötet S. 16

# Gorbatschow drängt Gromyko ins Amt des Staatschefs ab

Schewardnadse neuer Außenmihister / Gipfeltreffen im November in Genf

Fast zur gleichen Zeit, als in Moskau der bisherige Außenminister Gromyko zum Staatschef ernannt wurde, haben US-Regierungskreise in Washington Ort und Zeit eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow bekanntgegeben. Danach soll das Treffen vom 19. bis 21. November in Genf stattfinden. Das wäre die erste Begegnung Reagans mit Gorbatschow.

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan Der Zeiger der großen Uhr im Kreml-Palast sprang gerade auf 10.40 Uhr, als Ministerpräsident Nikolai Tichonow nochmals das Rednerpult betrat. Er schlug vor, Eduard Schewardnadse zum Außenminister der UdSSR zu ernennen. Noch bevor die Vertreter der internationalen Presse die Worte richtig begriffen hatten, schnellten auch schon die Hände der Abgeordneten in die Höhe. Gegenstimmen und Enthaltungen gab es keine: Der Mann aus Georgien, am Abend zuvor überraschenderweise vom Kandidaten zum Vollmitglied des Politbüros befördert, soll mm künftig die außenpolitischen Fäden des großen Sowjetreiches ziehen.

Die am Dienstag im Großen Kreml-Palast in Moskau begonnene Sommersession des Obersten Sowjets bot erstmals seit Beginn der Ara Michail Gorbatschows genügend Spielraum für Phantasie und weitreichende Spekulationen, wie dieser Sowjetführer künftig sein Regime zu lenken gedenkt. Minuten vor der Ernennung Schewardnadses war der seit 28 Jahren amtierende Außenminister Andrej Gromyko einstimmig zum neuen Staatsoberhaupt der UdSSR gewählt worden. Vorgeschlagen hatte ihn Michail Gorbatschow persönlich. Gromyko wurde nach seiner überraschenden Wahl auch gleich von seinen Ämtern als Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident entbunden.

Die beiden wichtigen Personalentscheidungen haben den Schleier des Geheimnisses, der die Kreml-Personalien immer umgibt, blitzartig zerrissen. Sie haben gezeigt, daß dieser berechnende Taktierer Gorbatschow

DW. Moskau/Washington nicht nur seine Gegner (wie Roma- Funktionären, die ihren Posten noch now, der bereits nicht mehr an dieser Sitzung teilnahm) kaltstellen kann, sondern daß er auch wie auf einem Schachbrett die Figuren seiner Wahl zu setzen vermag. Der Außenministerposten, ein Amt.das Gromyko und dies können ihm seine Freunde wie Feinde gleichermaßen bestätigen brillant als Taktiker imperialer Sowjetideologie wie auch mit bürokratischer Akkuratesse ausfüllte, wurde nun einem "Provinzler mit kaukasi-



Educid Schewardnadse FOTO: DPA

schem Charme" übergeben. Das bedeutet nicht nur weiteren Machtzu-wachs für Gorbatschow, sondern auch eine Degradierung Gromykos, auch wenn er nun das höchste Staatsamt bekleidet. Etwas zu knapp und kühl klang denn auch Gromykos Dank für das große Vertrauen, das man ihm jahrzehntelang entgegengebracht habe.

Gromyko, der heute fast 76jährige, dessen wirklichen Namen im Westen niemand kennt (er wählte gemäß bolschewistischer Tradition einen Tarnnamen nach seinem Geburtsort Starve Gromvki in Weißrußland), war der dienstälteste Außenminister der Welt - eine Ehre, die Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von ihm erbte. Gromyko gehörte zu den Nikita Chruschtschow zu verdanken haben. Doch überlebte Gromyko nicht nur dessen Sturz, sondern wurde unter Breschnew 1973 sogar Politbüro-Mitglied. Gromyko war Gesandter in Havanna, Botschafter in Washington und UNO-Chefdelegierter und galt als hervorragender Amerikaund Deutschlandkenner. Der Mann. der auch Andropow und Tschernenko diente, wurde nun auf Betreiben eines machtbewußten Mitglieds seiner eigenen Familie (Raissa Gorbatschowa ist eine Nichte Gromykos) seiner Regierungsämter entbunden.

Bezeichnend für das hiesige Klima ist, daß die Wahl Schewardnadses in Moskau nicht schon vorher durchsikckerte, aber in osteuropäischen Ländern bekannt wurde. Denn im tschechoslowakischen Partei-Organ "Rude Pravo" stand am Vortage der Wahl eine ausführliche Biographie des georgischen Parteichefs. Auf den professionellen und eher publicity-feindlichen Gromyko folgt nun ein gelernter, lächelnder Geheimpolizist, der sich bei seinen Landsleuten nicht nur wegen seiner Disziplinierungskampagne, sondern wegen der Verfolgung nationalistischer Intellektueller längst verhaßt gemacht hat. Bei einer Diskussion über die in der Sowjetunion immer wieder auftauchende Nationalitätenfrage hat Schewardnadse in Georgien - so berichten Beobachter - den Anwesenden einmal die Frage gestellt: "Was macht ihr da, meine Kinder?" Aus der Menge sei die prägnante Antwort ertönt: "Wir sind nicht deine Kinder."

Schewardnadse, ein Trommler der Disziplinkampagne, nun in außenpolitischen Fahrwassern? Wie reimt sich das zusammen? - Die Richtlinien der Außenpolitik der UdSSR - und daran zweifelt in Moskau niemand wird auch künftig weitgehend Mi-chail Gorbatschow bestimmen. An ihm liegt es, dann den Widerspruch zwischen empörter Abkehr in Genf und dem erklärten Wunsch nach Rückkehr zu einer entspannteren Lage im Westen zu lösen. Doch Gorbatschow ist noch zu vielen Uberraschungen fähig.

Seiten 2 und 3: Weitere Beiträge

# Papst ermuntert Kirche im Osten

Enzyklika zum Jubiläum der Slawenmissionierung betont gemeinsame christliche Wurzeln

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Die "gemeinsamen christlichen Wurzeln Europas" hat Papst Johannes Paul II. in der vierten Enzyklika seines Pontifikats als "einen der soli-desten Bezugspunkte" bezeichnet, "von denen kein ernsthafter Versuch, die Einheit des Kontinents auf neue und heutige Weise wiederherzustellen, absehen kann". Das als "Epistula encyclica" deklarierte Rundschreiben an die Bischöfe, Priester, Ordensgemeinschaften und Gläubigen der ganzen Welt wurde aus Anlaß der 1100-Jahr-Gedenkfeier der Slawenmissionierung durch die aus Saloniki stammenden heiligen Brüder Kyrill und Methodius herausgegeben. Der polnische Papst hatte die beiden Slawenapostel schon 1980 - neben dem Heiligen Benedikt - zu \_Mitpatronen Europas" erklärt.

\_Nach elf Jahrhunderten des Christentums unter den Slawen," heißt es wörtlich in dem Rundschreiben, das mit den Worten "Slavorum Apostoli" beginnt, "sehen wir, daß das Erbe der Brüder von Saloniki tiefer und stärker ist und bleibt als irgendeine Spal-

tung". Die Enzyklika gipfelt in einem Gebet, in dem Johannes Paul II. indirekt auf die aktuelle Situation in den kommunistisch beherrschten slawischen Ländern anspielt. Der Papst bittet darum, daß die "Menschen und Nationen" in den Gebieten, die von Kyrill und Methodius evangelisiert wurden, "weiterhin ohne Hindernisse und mit Begeisterung und Vertrauen dieses Programm des Evangeliums annehmen und alle ihre menschlichen Möglichkeiten auf der Grundlage dieser Lehren verwirklichen". Er

SEITE 2: Der Papst und Europa

bittet für sie um Gewissensfreiheit, freie Religionsausübung und Wahrung ihrer Menschenwürde.

Der Ökumenismus, vor allem im Blick auf die orthodoxen Ostkirchen, bildet einen weiteren Aspekt der Enzyklika. Der Papst erinnert daran, daß Methodius als erster Bischof von Großmähren und sein jüngerer Bruder Kyrill, der das (kyrillische) Alphabet der Slawen schuf, von der byzantinischen Kirche als Missionare ausgesandt wurden, sich für diesen Auftrag die Bestätigung des Apostolischen Stuhls in Rom, "das sichtbare Zentrum der Einheit der Kirche", holten und durch die Verkündung in slawischer Sprache ein Beispiel für das gaben, was man heute "Inkulturation" nennt

In dem Apostolat der beiden Missionare sieht der Papst einen "ökumenischen Appell, in Versöhnung und Frieden die Einheit wiederherzustellen", die später "tief verletzt wor-den ist – zu allererst die Einheit zwischen Ost und West".

Für ganz Europa bittet der polnische Papst darum, daß es dank der Fürsprache der beiden Heiligen "immer mehr die Notwendigkeit einer religiös-christlichen Einheit und der brüderlichen Gemeinschaft seiner Völker verspürt, damit es, nachdem das Unverständnis und das gegenseitige Mißtrauen überwunden und die ideologischen Konflikte im gemeinsamen Bewußtsein der Wahrheit beigelegt sind, für die ganze Welt Bei-• Fortsetzung Seite 8

# Was junge Berliner über USA denken

Kein fähnchenschwenkender Jubel, aber auch keine antiamerikanischen Ressentiments, sondern neben Kritik an aktueller Politik oft Lob für dieses "freundliche und den Deutschen wohlgesinnte" Volk - das ist das Ergebnis eines deutsch-amerikanischen Aufsatzwettbewerbs. Zum 90. Geburtstag von John McCloy hatte Berlins Schulsantorin Hanna-Renate Laurien dazu aufgerufen: 56 Texte von 84 Schülern gingen ein - farbig und argumentativ gesprenkelt wie

Die Fragen an die 16- bis 18jährigen Berliner lauteten: "Welche Vorstellungen und Ereignisse bestimmen das Amerika-Bild der Deutschen? Woffir stehen die USA in Berlin, und was bedeutet das für Sie persönlich? Wie erleben wir die USA im deutschen Fernsehen?"

das Sternenbanner.

Es ist immer noch ein Land, von dem von uns Deutsche und Berliner eine große Anziehungskraft ausgeht". fand Tobias Arbinger: "Wenn ich darüber nachdenke, stehen die Amerikaner für mich als Alliierte mit Berechtigung in Berlin, sie erweisen sich aber als ein freundliches Volk." Die Junioren in Spree-Athen kennen auch die Nachkriegsklischees: "Rosi-

HANS-R KARUTZ, Berlin nenbomber (während der Blockade), wirklichkeitsbewußt, gastfreundlich Care-Pakete, Schulspeisung, lässige GI's, die Schokolade und Kaugummi verteilen." Haften aber bleibt noch heute, ganz ernsthaft dies: "Seit der Luftbrücke ist Berlin auch ein Symbol für das freiheitliche Denken des Westens." Militärparaden, wie sie in Berlin alljährlich vonstatten gehen, "verabscheut" der junge Autor. Aber: "Was sollen die armen Soldaten denn sonst das ganze Jahr machen, außer Manöver und Paraden?"

> Am deutschen Amerika-Bild, durch ARD und ZDF vermittelt, läßt Karola Lützow kaum gute Haare: "In den Nachrichten hat die Information entweder mit Politik zu tun, oder sie handelt von Unwetterkatatstrophen, Sensationen, Verbrechen - oder Volksküchen für verarmte Mitbürger." In den US-Unterhaltungsserien seien die Männer stets nur "gutaussehend, lässig und witzig; die Frauen sind schön, tatkräftig, aber zu Tränen neigend."

Insgesamt entstehe für den deutschen Durchschnittsbürger im Fernsehen ein "negatives Bild der USA". Die Wirklichkeit hinter den vermittelten Klischees habe sie, schreibt die Schülerin, bei einer USA-Klassenreise erlebt: Die Amerikaner waren und immer hilfsbereit."

Mit wissenschaftlicher Akribie ging Marina Gosemann ans Werk: Sie verteilte Fragebögen. Die Antwort auf "Woran denken Sie, wenn Sie Amerika hören?" war typisch: 94 von 100 nannten spontan "McDonald". Verblüffend fand sie, daß 73 von 100 sagten, "sehr viel mehr als die Hälfte der Amerikaner stehe hinter Reagans Politik. Den "american dream" indessen (vom Tellerwäscher zum Millionär) hielten alle Befragten für "ausgeträumt". Die junge Verfasserin bezog auch ihre Oma in ihre Betrachtungen ein: "Knapp mal 200 Jahre und dann schon 'ne Großmacht! Det ham wa nich in 2000 jeschafft".

Eine andere Schülerin, Alexandra Seeland, berichtete vom Schock einer jungen Amerikanerin, als ihr in Berlin ein Demonstrationszug mit Anti-Reagan-Parolen begegnete: "Wir wollen euch doch beschützen", meinte sie ganz ratlos. - Den ausgeprägten amerikanischen Sinn für das Praktische symbolisierte die 16jährige Connie Smith aus North Carolina, die auf US-Seite einen Preis gewann: "Das einzige, was ich in Berlin vermisse, sind die Eiswürfel in den Erfrischungsgetränken..."

Fäden fest in der Hand hat. Be- schen Machtbereichs an die denkdürfte es noch eines Beweises, so wäre er in der Tatsache gegeben, Die Begründung ist rigide. Da die daß Gorbatschow am Montag, dem Tag des Personenkarussells in entscheidenden Führungspositionen der Sowietunion, fähig war, Termin und Ort seiner Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten Reagan festzulegen.

Die Art und Weise dieser Entscheidung gibt dreifachen Aufschluß, Gorbatschow schiebt, erstens, das Gipfeltreffen mit Reagan nicht auf die lange Bank. Damit nimmt er, zweitens, die Au-Benpolitik selbst in die Hand, was etwas über die Einordnung des neuen Außenministers Schewardnadse aussagt. Indem, drittens, der Sowjetführer die Möglichkeit. sich aus Anlaß der UNO-Versammlung mit Reagan wie beiläufig auf amerikanischem Boden zu treffen, ausschlägt, wertet er die Begegnung gewaltig auf und legt zugleich jene kühle Distanz zwischen sich und den US-Präsidenten, die dem gegenwärtigen Stand der Beziehungen der beiden Supermächte entspricht.

Man tut gut daran, zur Prognose über das Treffen vom 19. bis 21. November in Genf jenen "Wladimirow"-Artikel der "Prawda" zu Rate zu ziehen, der wegen seiner orthodoxen Tendenz so viel Auf-

Im Kreml klappt die Ruse wer sehen erregt hat. Aus ihm ging am Schnürchen, und das het eingedüg hervor, daß Moskau die daß Regisseur Gorbatschow die "Bruderstaaten" seines europäibar kürzeste Leine nehmen wird. Außenpolitik der UdSSR identisch sei mit dem marxistisch-leninistischen Kern des Weltsozialismus, bedürfe es keiner vermittelnden Rolle osteuropäischer Regierungen im Spannungsfeld zwischen der Sowietunion und den USA. Weiter: Theorien eines "nationalen Kommunismus" führten nur zum Nationalismus, der die "internationalistischen Beziehungen" schwäche. In der "Prawda" war offen von "Russophobie" und "Antisowjetismus" die Rede.

Genau auf dieser Linie liegt es, wenn Gorbatschow sich beeilt, den Dialog mit Reagan selbst zu führen. Die Welt steht vor einer neuen Phase unmittelbarer Diplomatie zwischen Washington und Moskau. Die Europäer werden ihrer Träume von einer gewissen Selbstständigkeit beraubt; sie werden mehr denn je auf den Konsultationsprozeß mit ihrer jeweiligen Führungsmacht angewiesen sein. Wie entschlossen Reagan und Gorbatschow die direkte Diplomatie der beiden Supermächte angehen, ist daraus zu ersehen, daß sie sich für ihr erstes gegenseitiges Maßnehmen in Genf drei Tage Zeit lassen wol-

# heute unter vier Augen

Im vertraulichen Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl will der CSU-Vorsitzende Strauß heute vormittag die Grundzüge der deutschen Außenpolitik erörtern, Im Bundeskanzleramt sprach man von einer politischen "tour d'horizon" der beiden Parteichefs. Eine feste Tagesordnung gebe es nicht.

Ursprünglich war für heute ein Treffen der Vorsitzenden aller drei Koalitionsparteien anberaumt worden. Dieses wurde jedoch auf die zweite Juli-Hälfte verschoben, um vor dem Dreier-Gespräch den Vorsitzenden der Unionsparteien Gelegenheit zur Aussprache zu geben. Der FDP-Vorsitzende Bangemann habe keine Einwände gegen den Wunsch des Kanzlers nach einer Terminverschiebung gehabt, sagte ein FDP-Sprecher gestern. Im übrigen gehe die FDP davon aus, daß an einem Spitzengespräch zum Thema Au-Benpolitik Außenminister Genscher teilnehmen werde, ähnlich wie bei früheren Aussprachen Finanzminister Stoltenberg oder Kanzleramtsmi-nister Schäuble zugegen gewesen

In der CSU ist man über Außenminister Genscher verärgert, weil er den Bundespräsidenten mit seiner Rede zum 8. Mai als Legitimation für eine Ostpolitik in Anspruch zu nehmen versuche, die die CSU nicht mitzutragen bereit sei. Strauß wolle auch die wiederholten Außerungen des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Volker Rühe (CDU) zur Bindungswirkung der Ostverträge kritisch zur Sprache bringen, hieß es in München.

### Kohl und Strauß Großer Beifall für "Ariane" beim 14. Start

G. BADING, Bonn

Der neue Zuverlässigkeitsbeweis der Europarakete "Ariane" löste gestern auf dem Weltraumbahnhof von Kourou (Französisch-Guyana) lebhaften Beifall bei Forschern, Raumfahrttechnikern und Ministern aus. Doch nicht von allen Gesichtern wich die Spannung. Die Giotto-Sonde an der pitze der Trägerrakete hat nur erste Startetappe für ihre Foto-Safari in Richtung auf den Halley-Kometen hinter sich. Heute muß der Motor der Sonde genauso sicher zünden wie die .Ariane" bei ihrem 14. Start.

Für die in Kourou versammelten europäischen Wissenschaftler geht es um viel Prestige und eine in diesem Jahrhundert einmalige Chance. Die Giotto-Sonde eröffnet ihnen eine neue, interplanetarische Dimension. Die seit dem letzten Auftauchen des Halley-Kometen im Jahr 1910 gewaltig verbesserten astronomischen Möglichkeiten erlauben die Hoffnung, bei der Suche nach dem Ursprung des Universums einen neuen Schritt nach vorn tun zu können.

Die Sonde wurde in einem Wettlauf mit der Zeit in nur fünf Jahren entwickelt. "Dies ist die erste ESA-Mission, die pünktlich ausgeführt wurde", betonte der deutsche Präsident der Europäischen Raumfahrt-Agen-tur (ESA), Professor Reimar Lüst, in Kourou, wo sich auch vier europäische Forschungsminister eingefunden hatten. "Wir sind glücklich, denn sonst hätten wir weitere 76 Jahre warten müssen", sagte Lüst. Der Forschungsminister Frankreichs, Hubert Curien, stellte den Start als einen neuen Erfolg in Richtung auf ein technologisches Europa" heraus.

# Syrien bildet in Iran Kommandos gegen Irak aus

Unerklärter Krieg zwischen den beiden Baath-Regimen

Der syrische Geheimdienst intensiviert seinen direkten und indirekten Untergrundkampf gegen Irak. Wie die WELT aus der libanesischen Hauptstadt erfuhr, werden diese Aktionen vom syrischen Geheimdienstchef, General Ali Douba, auf persönlichen Befehl von Staatspräsident Hafiz el-Assad ausgeführt.

Anfang Juni waren acht syrische Geheimdienstoffiziere in geheimen Ausbildungslagern für irakische Oppositionsgruppen in Iran einge-troffen. Fünf Syrer leiten das Lavizan-Trainingscamp nördlich von Teheran, die anderen das etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt gelegene Lager Sutanabad. Nach Informationen aus Iran werden dort zur Zeit 30 kurdische Iraker, alle Mitglieder der Kurdisch Demokratisch Partei (KDP) sowie 25 Schiiten der Oppositionsgruppe Al-Da'wa, die in Irak besonders verfolgt wird, von den Syrem ausgebildet. Ein spezielles Kommando der Al-Da'wa wird von den Syrern darüber hinaus für Selbstmordaufträge ausgebildet.

DW. Beirut Der irakische Geheimdienst wie derum unterstützt syrische Oppositionsgruppen bei Sabotageaufträgen. So sprengte ein in Irak ausgebildetes Kommando im Mai die syrische Ölnipeline von den Erdölfeldern von Roumeilat zu den Raffinerien der Hauptstadt. Die Syrer versuchten darauf am 22. Mai einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in den Nordirak zu schmuggeln, um die Öleinrichtungen zu zerstören. Den irakischen Behörden gelang es, das Fahrzeug, das sich bereits auf irakischem Territorium befand, abzufangen.

> Der offene und verdeckte Kampf zwischen den beiden Baath-Regimen in Irak und Syrien hat sich seit dem irakisch-iranischen Krieg verschärft. Seither herrscht ein unerklärter Krieg zwischen Irak und Syrien, Dabei unterstützt Damaskus das Mullah-Regime in Teheran, um Irak yon Aktivitäten im arabischen Raum, die sich notgedrungen gegen Syrien richten sollen, abzuhalten. Iranische Terror-Gruppen dürfen dafür auf syrisch-kontrolliertem Gebiet in Libanon ihre Aktivitäten unternehmen.

# DIE WELT

# Einer hält Kurs

Von Heinz Heck

Was Finanzminister Gerhard Stoltenberg gestern nach den Haushaltsberatungen im Kabinett in Milliarden Mark und Pfennig vorlegte, läßt nicht mehr viel von den Anfechtungen erahnen, denen der Kassenwart der Nation in den wochen-langen Vorberatungen ausgesetzt ist. Dies gilt in besonderem Maße in einem Vorwahliahr.

Die Konsolidierungsleistung, die Stoltenberg damit praktisch über eine Legislaturperiode hinweg mit Zuwachsraten im Bundesetat zwischen 0,9 und 2,6 Prozent vollbracht hat, ist in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel

Zugleich zeigt es sich, wie unendlich mühsam das Zurückfahren des öffentlichen Sektors ausfällt, wie es in blassem Technokratendeutsch heißt. Dies gilt umso mehr, als die Zinslast aus der schnell steigenden Verschuldung der siebziger Jahre als echte Erblast noch bis in die neunziger Jahre zu überproportional steigenden Ausgaben führt.

Die auch vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt propagierte Verbreiterung des öffentlichen Korridors ist in dreizehn Jahren sozialliberaler Koalition nur zu "gut gehungen": Der Staatsanteil stieg von 39 auf rund 50 Prozent. Der Rückgang (inzwischen auf etwa 48) gestaltet sich weit schwieriger und erfordert eine Politik des langen Atems.

Im Kabinett ist niemand zu sehen, dem man die Bewältigung dieser Daueraufgabe eher zutrauen würde als Stoltenberg. Mit einer Beharrlichkeit, die selbst in den eigenen Reihen bisweilen als Starrsinn fehlinterpretiert wird, hält er Kurs. Daß es hin und wieder dennoch einen Ausreißer gibt, macht den Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder Theorie und Praxis aus.

Dabei wird sich die Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode noch schwieriger gestalten. Denn der Bundesbank-gewinn, der mit zweistelligen Milliardenbeträgen für willkom-mene Entlastung sorgte, dürfte zurückgehen. Zugleich wachsen die Anforderungen und Erwartungen für massivere Steuerentlastungen sowohl der Wirtschaft wie der Bürger. Es gibt zu denken, daß die relative Steuerlast (Steuerquote) trotz einer 20-Milliarden-Mark-Senkung seit 1982 nicht zurückging.

# Der Papst und Europa

Von Friedrich Meichsner

aborum apostoli", die vierte Enzyklika Johannes Pauls II., den beiden Slawen-Aposteln und "Mitpatronen Europas" Kyrill und Methodius gewidmet, bietet in erster Linie historisch-religiöse Reflexion. Ihre Aussagen zur aktuellen Situation in den kommunstisch beherrschten slawischen Ländern sind eher indirekt, fast alle eingebunden in ein Gebet.

Im Vorfeld der Reise, die Kardinal-Staatssekretär Casaroli heute als päpstlicher Legat nach Jugoslawien und in die Tschechoslowakei antritt, war anderes kaum zu erwarten. Ein Paukenschlag nach Art der vor einem Jahr erlassenen Instruktion des Glaubenskongregation, in der die totalitären und atheistischen Regime als "Schande unserer Zeit" bezeichnet wurden, hätte dem "Ostpolitiker" Casaroli vor allem in Prag von vornherein jeden Verhandlungsspielraum verbaut. Eine Alternative zum Verhandeln aber existiert offensichtich nicht, wenn der schwer bedrängten Kirche im kommunistischen Machtbereich ein Modus vivendi gesichert werden soll.

So behutsam die Anmahnung von Religions- und Gewissensfreiheit, von Menschenwürde und Gerechtigkeit in der Enzyklika erscheinen mag, sie läßt jedoch die Beharrlichkeit erkennen, mit der dieser Papst an den in seiner ersten Enzyklika "Redemptor Hominis" aufgezeigten Grundlinien des christ-

lichen Humanismus festhält. Ganz direkt geht der erste Slawe auf dem Papstihron dann allerdings eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit an: Die Wiederherstellung der gesamteuropäischen Einheit auf der Grundlage des allen Völkern dieses Kontinents eigenen christlichen Erbes. In einer Zeit, da der Mailänder Gipfel Westeuropa in der Krise zeigt und im Osten die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit weiter unterdrückt wird, verweist er auf die Lebens-

kraft der gemeinsamen christlichen Wurzeln. Eine Illusion? Was in aktueller politischer Sicht als wirklichkeitsfremd erscheinen mag, könnte sich in späterer historischer Sicht durchaus als konkrete Kraft erweisen - dann nämlich, wenn es dazu beiträgt, überall dort, wo geographisch Europa ist, auch europäisches, d.h. christlich-abendländisches Bewußtsein wieder zu erwecken. Nicht zuletzt darin liegt wohl das Bemühen und die Hoffnung dieses polnischen Papstes.

## Dementiertes Nachdenken

Von Paul Spree

Es gibt Dementis, die erweisen sich manchmal als Bestätigung auf dem Wege der Verneinung. Mutmaßlich gehören einige Bemerkungen des Bundeswirtschaftsministers dazu, die dieser in der Kabinettsrunde zum besten gab oder geben wollte, dann aber dementieren ließ. Nicht wegen dieses Ablaufs, sondern wegen ihres Inhalts bleiben die Einlassungen von Martin Bangemann interessant - auch wenn er sie nicht gesagt haben will.

Die tüchtigen Beamten des Bundeswirtschaftsministeriums hatten ihrem Chef ein Papier vorbereitet, das einige Würdigungen zu den Konjunkturmaßnahmen der Regierung enthält (die WELT berichtete gestern darüber) und - vielleicht etwas verfrüht - an Journalisten gelangte. Das Paket zur Konjunkturankurbelung stimme in einigen Aspekten "nachdenklich", heißt es dort. Es bestünden nämlich "nach wie vor Zweifel", ob die Geldspritze für den Städtebau (insgesamt rund 2,3 Milliarden Mark) wirklich so rasch in zusätzliche Nachfrage umgesetzt werden könne. "Wäre es nicht besser gewesen, hier etwas weniger zu tun und dafür an anderer Stelle - etwa beim Fernstraßenbau - etwas zuzulegen?" steht in den Bemerkun-

gen, die Bangemann angeblich nicht hielt. "Nachdenklich" müsse man ferner sein, wenn man die riesigen Kosten für die Abschreibungsvergünstigung betrachte, heißt es ferner in dem Un-Papier. Das koste den Fiskus alsbald vier Milliarden Mark, womit "bereits ein erheblicher Teil des Spielraums verbraucht wird, der in der nächsten Legislaturperiode für Steuersenkungen zur Verfügung steht." Es sei "zu befürchten", daß für weitere Steuerentlastungen für Unterneh-

men kaum noch Platz bleibe.

In der Tat, genau das ist zu befürchten. Ein Bundeswirtschaftsminister braucht sich dieser "Nachdenklichkeiten" und "Zweifel" nicht zu schämen. Alle Kundigen hegen sie, sein eigenes Haus eingeschlossen. Ein Dementi macht Richtiges auch dann nicht falsch, wenn ein Minister höchstselbst Hand anlegt. Gerade dieses Konjunkturprogramm hat Mängel. Es dient der Kurstreue seiner Erfinder, wenn sie ihre Zweifel nicht verschweigen, sondern auf den Tisch legen – auch auf den Kabinettstisch.

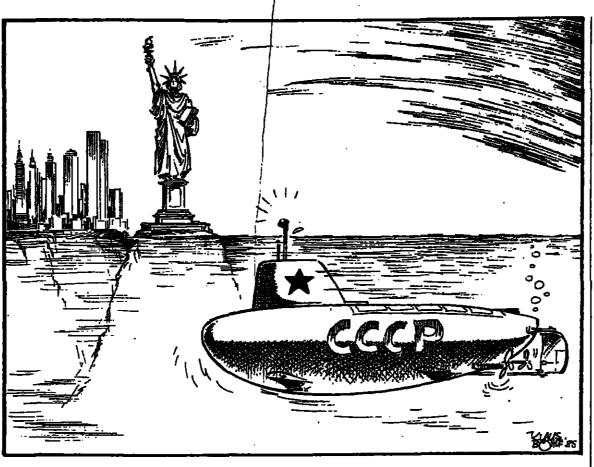

"Wir sind so nah, daß wir die schreckliche amerikanische Geheimwaffe erkennen!"

# Die Zeit diktiert

Von Carl Gustaf Ströhm

K napp hundert Tage nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär hat Michail Gorbatschow die erste und vielleicht entscheidende Runde des Machtkampfes im Kreml für sich entschieden. Mit der Absetzung seines gefährlichsten Rivalen Romanow, mit der Ernennung des bisherigen Außenministers Gromyko zum Staatsoberhaupt sowie der Einsetzung des bisher im Ausland unbekannten und in Auslandsproblemen unerfahrenen georgischen "Säuberers" Eduard Schewardnadse zum Au-Benminister hat er seine Machtposition dermaßen gefestigt, daß er nun an die Lösung der dringenden Aufgaben gehen könnte.

Für den neuen Parteichef drängt die Zeit. Die Sowjetunion befindet sich wirtschaftlich und gesellschaftlich in einem Zustand der Stagnation. Nicht nur ist die jährliche Wachstumsrate der Wirtschaft auf zwei Prozent abgesunken. Die Rohstoffquellen, die bisher ein endlos extensives Wirtschaften zu ermöglichen schienen, werden knapp oder zumindest immer schwieriger zugänglich. Die notwendige technologische Modernisierung findet in weiten Bereichen der sowjetischen Industrie seit Jahren nicht mehr statt. Die Gefahr, unwiderruflich in Technologie und Elektronik - und damit eines Tages auch in der Rüstung - den Anschluß zu verlieren, schwebt über dem Kreml. Damit geriete die heute noch unangefochtene militärische Hegemonial und Welt-

machtposition in Gefahr. Gorbatschow ist ein ungeduldiger Politiker. Vor wenigen Tagen nahm er in Dnjepropetrowsk seinen - offenbar im Apparat durchaus vorhandenen - Kritikern selbst das Wort aus dem Mund, als er sagte: "Es kann die Frage aufkommen: Reißen wir das Steuer nicht zu heftig herum?" Seine Antwort lautete: Die Zeit diktiert, Folglich müsse man so und nicht anders

Wo und wie aber will er ansetzen? Es ist nicht zu unterschätzen, wenn er zunächst die personellen Schlüsselpositionen soweit wie möglich mit eigenen Leuten besetzt oder zumindest neutralisiert. Es ist auch kaum zu bezweifeln, daß es in den "aufgeklärten", jüngeren Kreisen der sowjetischen Führungsschicht viele gibt, denen

der bisherige Schlendrian und das Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit des Sowjetsystems Alpträume verursacht. Auf sie kann Gorbatschow gewiß zählen.

Es ist auch ein Signal, wenn Gorbatschow einen Nicht-Russen, einen Georgier, also einen Mann aus dem Kaukasus, an die Spitze der sowjetischen Außenpolitik stellt. Neben Gajdar Alijew ist damit ein weiterer Nicht-Russe - und ein Mann, der an der Schwelle zum Nahen Osten und zur Welt des Islam beheimatet ist - an die Spitze der Machtpyramide gerückt. Das stellt gegenüber der Russifizierungspolitik Breschnjews eine interessante Akzentverschiebung dar. Hier zeigt es sich, daß Gorbatschow zumindest eine Ahnung von der Brisanz der nationalen Frage im Vielvölkerreich mitbringt.

Andererseits aber - was der neue Generalsekretär bisher zu Wirtschaft und Gesellschaft von sich gab, läßt eine tiefere Einsicht vermissen. Da ist viel von Willensanstrengungen, Disziplin, "entsa-gungsvoller Arbeit" und ähnlichen ideologisch befrachteten Parolen zu hören, aber wenig oder gar nichts von den Gesetzen des Marktes, von einer wenigstens im Ansatz notwendigen Liberalisierung, von einer Tolerierung oder gar Förderung privater Wirtschaftsinteressen etwa nach dem ungarischen oder chinesischen Modell

Mag sein, daß Gorbatschow dies



alles verschwiegen in seiner Brust trägt. Dann wäre es eine Überraschung, wenn er eines Tages aus der Deckung hervortreten und ähnlich wie seinerzeit Peter der Große eine Reform des Systems samt Abschneiden der diesmal ideologischen Kaftane und Rauschebärte dekretieren würde. Einstweilen sieht es nicht so aus. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, daß Gorbatschow sich gezwungen sieht, ein Kontrastprogramm zu den Chinesen mit ihren marktwirtschaftlichen Ambitionen zu veran-

Rußland ist groß und der Zar ist immer noch weit. Die Kräfte der Beharrung und eines trägen Sich-Fortschleppens, die über diesem Imperium liegen, können durch bloße Willensakte kaum aus der Welt geschaffen werden. Es ist charakteristisch, daß Gorbatschow das Wort \_Reform" nicht in den Mund nimmt, als hätte er Angst, damit Gegenkräfte auf den Plan zu rufen. Eine bloß administrative "Technologisierung" und "Disziplinierung" per verspricht auf die Dauer so wenig Erfolg wie die administrative Abschaffung der guten alten Wodkaflasche. Regierungsamtliche Prohibition führt nur zu einer Blüte der Schwarzbrennerei und des altbewährten russischen "Samogon". Siehe im übrigen das amerikanische Beispiel aus den zwanziger Jahren.

Gorbatschow, der Mann aus Stawropol, geht einen schweren Gang. Wagt er zu viel auf einmal, kommt das ganze System, dem er selbst schließlich die Macht verdankt, womöglich ins Wanken. Handelt er zu langsam, setzt sich der Erosionsprozeß fort - und niemand weiß, wann und wie er enden wird. Das Zeitalter der geschlossenen Systeme ist im Grunde vorbei. Auch das Osmanische Reich hatte seinerzeit seine Jungtürken, aber auch sie konnten den Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Und vor Gorbatschow hat Nikita Chruschtschow große Änderungen versucht, nur um plötzlich im Nichts zu enden. Ist das sowjetische System überhaupt reformfähig? Die Antwort entscheidet auch über das Schicksal des Michail Gorbatschow.

# IM GESPRÄCH Fernand Wibaux

# Löwen-Höhlen von innen

Von Volker S. Stahr

Tor einem halben Jahr wurde Ed-V gard Pisani eigens von Präsident Mitterrand nach Neukaledonien entsandt, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen und einen Plan für die Zukunft der Pazifik-Inselgruppe auszuarbeiten. Angesichts Dutzender von Toten und Verletzten sowie eines aufgeheizten Klimas sprechen selbst führende Sozialisten von einem Scheitern dieser Mission. In Paris hat man reagiert: Pisani wurde als "Minister für Neu-Kaledonien" nach oben weggelobt. Zu seinem Nachfolger wurde einer der angesehensten französischen Diplomaten berufen: Fernand Wibaux (62), gleichermaßen erfolgreich wie unorthodox, zuletzt Botschafter in Libanon. Wibaux, ein Gaullist der ersten

Stunde, aber seit Jahren den Sozialisten nahestehend, gilt als einer der erfahrensten Dritte-Welt-Experten des Quai d'Orsay. Er hat einen Großteil seiner Karriere in (Französisch-) Afrika verbracht, Seine erste Mission führte den promovierten Juristen kurz nach dem Kriege, damals noch im Dienst des Innenministers, als Zi-vilbeamten nach Algerien. 1956/57 war er Kabinettschef des Überseeministers Defferre und einer der Autoren des Rahmengesetzes über eine innere Selbstverwaltung der damaligen Kolonien. Führende Posten folgten in der Kolonialverwaltung, dann Botschaftersessel in Mali, Tschad, Senegal, Kap Verde, Guinea-Bissau und Gambia. Dazwischen lagen hohe Posten in Paris, vor allem im "Ministère de la Coopération", stets mit Blickrichtung auf Afrika und die Dritte Welt.

Seine heikelste Mission war gewiß jene in Tschad 1968 bis 1974. Im Bürgerkrieg hatte Paris sich auf Unterstützung des frankreichtreuen Diktators Tombalbaye festgelegt, Zur Stützung des Regimes holte Wibaux 4000 Elitesoldaten ins Land. Es gilt als Verdienst Wibaux', mäßigend auf Tombalbaye eingewirkt und dazu beigetragen zu haben, die militärische Lage zu beruhigen und Frankreichs Gesicht in Afrika zu wahren.

Im September 1983 übernahm Wibaux eine Mission, die als das Schwierigste galt, was Frankreichs

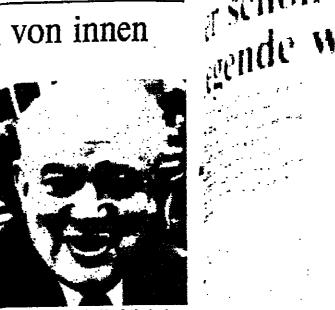

w Außer

Von Beirut nach Neukaledonien: Wibdux

diplomatischer Dienst zu bieten hatte: Botschafter in Beirut - Wibaux-Vorgänger Delamare bezahlte seine Berufung mit dem Leben ... In Wibeux' Amtszeit fällt die Abwicklung des Abzugs der Friedenstruppe, und ihm wird auch das Verdienst zugeschrieben, daß Frankreich sich mittlerweile in Libanon politisch wieder weitgehend freigeschwommen hat.

In Tschad und Libanon hat sich Wibaux den Ruf eines Mannes für heikle Missionen erworben. Seine Fähigkeiten gehen weit über das hinaus, was man in technokratischen Eliteschulen, nicht nur in Frankreich. lernt: ruhig und gelassen in allen Lebenslagen, kaltblütig und unerschrocken, souveran im Auftreten und willensstark in der Durchsetzung seiner Ziele. Er hat Charisma; daher rührt auch der Respekt, den dieser weißhaarige, massiv gebaute Abenteurer im Gewand des Karrierediplomaten genießt. So hat Wibaux sich denn auch einmal mitten in der Nacht in die Höhle des Löwen, ins schittische West-Beirut, um bei einem Treffen mit Amal-Führer Nabih Berri die Freilassung eines Direktors des französischen Kulturinstituts in Tripoli zu erreichen.

Stimmen warnen heute bereits vor der Lücke, die Wibaux' Weggang aus Beirut reißt. Doch nichts unterstreicht mehr, welche Bedeutung Mit-terrand Neu-Kaledonien zumißt.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN



wir ieden in einer Anspruch schaft, d. h. wir erwarten ganz selbstverständlich, daß alles zu unserer vollsten Zufriedenheit läuft. Nur so ist zu erklären, daß eine bemerkenswerte Leistung von Industrie, Handwerk, Handel beinahe unbemerkt blieb: Rund 760 000 Lehrstellen wurden geschaffen; fast jeder, der eine Lehrstelle haben will, kriegt auch eine. Die Wirtschaft "braucht" eigentlich nicht so viele. Aber sie leistet auf ihre Weise einen Beitrag zum inneren Frieden: Hunderttausende junger Menschen haben wieder Hoffnung. Oft (und oft zu Recht) wird die Wirtschaft kritisiert. Sie verdient aber auch Lob.

#### Münchner Merkur

Wer meint, in Bonn gehe alles drunter und drüber, sollte sich durch den Ablauf der Beratungen über den nächstjährigen Bundesetat eines Besseren belehren lassen. Selten zuvor ist es einem Finanzminister gelungen, die sogenannten Chefgespräche mit seinen Ministerkollegen so reibungslos abzuwickeln, daß alle wichtigen Posten vom Bundeskabinett später nur noch abgehakt zu werden brauchten. Gerhard Stoltenberg gelang dies mit bemerkenswerter Standfestigkeit und Geschicklichkeit. Während noch vor wenigen Wochen im Koalitionslager das bose Wort vom "Kaputtsparen" die Runde machte ist die Sparpolitik des Finanzministers jetzt auf hochst eindrucksvolle stätigt worden.

#### Hamburger @ Abendblait

Die Zeitung meint zur Entwarung der Währungshitter:

Es will schon etwas heißen, wenn selbst die strengen Frankfurter Währungshüter Entwarnung an der Inflationsfront geben. Bisher nutzten sie jede Gelegenheit, um auf Gefahren für die Preisstabilität hinzuweisen. Gestern gestand Bundesbankpräsident Pöhl ein, daß sich die bisher gehegten Befürchtungen in dieser Richtung als unbegründet erwiesen hätten. Es wird viel schwarzgemalt in diesem Lande. Das Positive wird allgemein als selbstverständlich hinge-

#### The New Hork Times

Sie beschäftigt sich mit den Konseq der Gelselaffäre:

Natürlich haben die USA recht, wenn sie den Boykott des Beiruter Flughafens fordern, bis irgend jemand darauf kommt, ihn nicht mehr als sicheren Port für Terroristen zu betrachten...Die beste Prävention wäre jedoch eine Erklärung, daß die USA den Flugverkehr zu jedem Land unterbinden werden - auch zu Alliierten -, die sich weigern, Luftterror zu

# Wer den Bauern helfen will, muß tiefer pflügen

Ausstieg abfedern und Leistungsfähige fördern / Von Peter Gillies

Soll das europäische Schachspiel mit einem Bauernopfer entschieden werden? Die Landwirte, die sich heute zum Deutschen Bauerntag einfinden, befürchten es. Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle darf wiederum mit Pfiffen rechnen, denn auf den Höfen und in den Dörfern rumort es. Aber die deutschen Landwirte, die in der Tat manchen Anlaß zur Klage haben, sprängen zu kurz, konzentrierten sie ihren Ärger allein auf den wackeren Kiechle.

Die europäische Agrarpolitik war einst als "grüne Klammer" der Europäischen Union erdacht worden. Tatsächlich hat sie sich zu einem Sprengsatz der EG entwickelt, weil man dirigistische Marktordnungen und nicht die Lenkung über den Preis wählte. Unter dem Druck der hohen Kosten für die Agrarpolitik geriet die Gemeinschaft an den Rand des finanziellen Zusammenbruchs. Die steigende Überschußproduktion bei Milch, Getreide, Wein und den meisten anderen Produkten erwies sich als nicht

nun, einen Denkfehler der Nachkriegsgeschichte zur korrigieren. Die staatlichen Garantiepreise lockten landwirtschaftliche Überschüsse hervor, wie man sie zu Zeiten der Römischen Verträge nicht zu ahnen wagte - historisch verzeihlich, weil man nach dem Kriege den Mangel fürchtete und nicht den Überfluß. Das Versäumnis liegt darin, das Agrarsystem nicht spätestens dann korrigiert zu haben, als es noch billig gewesen wäre. So erweist sich der Geldmangel der EG als ein harter Zuchtmeister.

Unter dem - im Grunde industriellen, nie als landwirtschaftlich empfundenen - Motto "Wachsen oder weichen" mußte mehr als die Hälfte der Höfe weichen. Nur verhältnismäßig wenige wuchsen. Derzeit zählen wir noch rund 750 000 bäuerliche Betriebe. Die knappe Hälfte davon, etwa 350 000, sind "Nebenerwerber", produzieren Milch, Fleisch oder Getreide nur als Zubrot zu ihrem anderen Einkommen. Unter den etwa 400 000 Vollerwerbsbetrieben erwirtschaften

Unter Schmerzen bemüht man sich rund die Hälfte recht magere Gewinne. Auch die üppigsten Preisstützungen vermochten nicht, sie aus der ständigen Bedrohung zu befreien. Etwas überspitzt: In jeder dritten Akkerfurche hockt der Pleitegeier.

Wenn einer von drei Säcken Getreide zuviel ist, wenn Milch- und Weinseen, Fleischberge und Magermilchpulverhalden wachsen und wenn unghicklicherweise auch andere Industriestaaten Überschüsse produzieren, muß - mußte - irgendwann die Grenze des Finanzierbaren sichtbar werden. Wer die Produktion nicht über den Preis lenken will, kann der Kostenlawine nicht mehr Herr werden. Er greift zu weiterem Dirigismus, zuerst durch Mengenbeschränkungen, alsdann zu Preissenkungen in mancherlei Gewand.

Sie sind unvermeidlich, und zwar nicht nur deswegen, weil diese Bundesregierung sich zur Marktwirtschaft bekennt. Erste leichte Senkungen wurden 1984 eingeleitet. Das Getreidepreis-Veto Bonns zeigt das Dilemma: Einerseits mochte man dem

Agrarmarkt-Faß einen Boden einziehen, andererseits scheut man vor den Konsequenzen zurück und kämpft für höhere Preise. Und läßt überdies den Eindruck entstehen, in Brüssel ausgetrickst zu werden.

Zu warnen ist von der naiven Schuldzuweisung an die deutschen Landwirte. Sie erzeugen vorzügliche Produkte, sichern eine hochwertige Versorgungspalette wie nie zuvor, haben ihre Produktivität erstaunlich gesteigert. Sie sind nicht die Tater der Krise, sondern ihre Opfer. Ihre Crux ist, daß sie auf falsche Signale der Politik reagierten. Sie vertrauten der aktiven Preispolitik", die sich jetzt als unfinanzierbar erweist. Andererseits würden abrupte Preissenkungen, die Überschußprodukte wieder ins Marktgleichgewicht brächten, ebenso abrupt zehntausende bäuerlicher Existenzen vernichten.

Den deutschen Bauern, mittlerweile fast am Schluß der europäischen Einkommensskala, fehlt angesichts überfüllter Märkte und leerer Kassen vor allem eines: die Perspektive. Die

Verheißung, die Regierung kämpfe mannhaft für den Erhalt des bäuerlichen Familienbetriebs, klingt vollmundig, ist aber mit unerfüllbaren Illusionen gespickt. Dieses Bekenntnis ist so leer wie die Kassen.

Realistisch ist dagegen, den unvermeidlichen Strukturwandel abzufedem, den Ausstieg dort zu vereinfachen, wo er unumgänglich ist, und andererseits leistungsfähige Höfe zu stärken. Da verbieten sich pauschale Preis- und Steuermaßnahmen, denn sie mästen die Großen und lassen die Kleinen noch mehr abmagern. Die Agrarsubventionen leiden nicht nur an ihrer Höhe, sondern vor allem an ihrer mangelhaften Treffsicherheit.

Indes: Auch künftig braucht diese Volkswirtschaft leistungsfähige mittelständische Betriebe in der Landwirtschaft. Als Leitbild taugt weder die konservierte Überschußproduktion, noch die Idylle mit Melkschemel, wie Chrorophyll-Jünger sie be-schwören. Wer den deutschen Bauern die Perspektive geben will, muß tieDer Außenminister, der schon fast



Von CARL GUSTAF STRÖHM wei kurios annutende Perso-

Jahre lang, stand Andrej

ibstand der dienstälteste

efördert.

Gromyko an der Spitze seines

hißenminister der Welt. Jetzt

wurde er – dem Range nach –

linisteriums. Er war mit

nalentscheidungen sind gestern an der Spitze der Sowjetunion gefallen: Ein Mann, der sein Leben lang effektive politische Macht auf dem diplomatischen Parkett repräsentierte und ausübte, kam auf einen bloß repräsentativen und "machtlosen" Posten Andrej Gromyko wurde nach fast drei Jahrzehnten Dienstzeit als Außenminister zum formellen Staatsoberhaupt der UdSSR ernannt. Seine Nachfolge im Außenamt trat ein Mann an, dem man alles mögliche bescheinigen kann nur keinerlei außenpolitische Erfahrung und keinerlei Kenntnis etwa derwestlichen und angelsächsisch-amerikanischen Welt. Eduard Schewardnadse, Parteisekretär und "Säuberer" seiner Heimatrepublik Georgien, ist seit der Oktoberrevolution unter allen sowjetischen Außenministern und Volkskommissaren jener mit der bisher geringsten außenpolitischen Sachkenntnis.

Der Kontzast zu Gromyko, der sich in der westlich-kapitalistischen Welt recht genau auskannte, wird damit um so deutlicher. Wenn Gromyko schon ausscheiden mußte – etwa aus Gesundheits- oder Altersgründen -, warum hat man dann nicht, wie oft erwartet wurde, einen der sachlich kompetenten und taktisch brillanten Diplomaten auf seinen Stuhl gesetztetwa den Washingtoner Sowjetbotschafter Dobrynin oder den versierten Unterhändler Kornijenko? Mag sein, daß Gromyko selber keinen Fachmann als Nachfolger wollte, weil er sich auch als Staatsoberhaupt (schließlich bleibt er ja Mitglied des Politbüros) ein Mitreden in auswärtigen Fragen vorbehålt.

Aber auch dann bleibt unklar, warum gerade der georgische Parteichef - also ein Mann aus der Provinz und der Periphene – geholt werden mußte. Von Schewardnadse hieß es zwar seit längerem, er sei für "höhere Weihen" in Moskau im Gespräch, nacher 1972 die Korru Vorgängers Mschawanadse in Georgien erfolgreich bekämpft und den "kapitalistischen" Geschäftssinn seiner georgischen Landsleute gebremste hatte. Aber damals hieß es, der tüchtige Georgier (Jahrgang 1928) werde möglicherweise mit der Landwirtschaft befaßt werden. Von Au-Benpolitik war niemals die Rede zumal er sich bisher zu internationalen Fragen auch fast nie geäußert hat.

Schewardnadse ist seit 1968 General der MWD-Truppen. Als georgischer Innenminister von 1965 bis 1972 verdiente er sich die Sporen bei der Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft in seiner Heimatrepublik. Das läßt den Schluß zu, er konne sich mit ähnlich "wirksamen"

Legende war Methoden nun auch den diplomatischen Apparat des Sowjetstaates vorknöpfen. Es läßt sich kaum vorstellen, daß altgediente Diplomaten aus der Schule Gromykos besondere Begeisterung darüber zeigen, daß ihr oberster Chef hinfort ein "gelernter" Polizeigeneral sein wird – ein Mann überdies, der – erstmals seit dem Tod des Georgiers Josef Stalin - einen schweren georgischen Akzent bei der Verwendung der russischen Sprache anklingen läßt.

> Wenn Gorbatschow einen au-Benpolitischen Neuling allen Fachleuten vorzog, dann lassen sich daraus mehrere Schlüsse ziehen: 1. – Der Parteichef behält sich die Außenpolitik selber vor. So eng Gorbatschow mit Gromyko liiert ist - er verdankt dem bisherigen Außenminister und jetzigen Staatsoberhaupt den Aufstieg -, so wenig wird sich der dynamische "Benjamin" auf die Dauer die auswärtigen Beziehungen von Experten diktieren lassen wollen. Wer so wie Gorbatschow aussieht und auftritt, will selber entscheiden. Ein Polizeigenral mit Parteihintergrund ist somit der richtige Mann, um im Au-Benministerium für Ordnung zu sorgen und ein wemig auch die Furcht des neuen Herrn zu verbreiten. 2. -Gorbatschow geht hier ähnlich vor wie in anderen Bereichen: Er nimmt "unbelastete" Leute aus der Provinzauch auf die Gefahr hin, daß sie sich nicht oder noch nicht ganz ausken-<u>nen – und setzt sie dann in die zentra-</u> len Apparaturen. Interessant ist dabei, daß Schewardnadse als Vorbereitung auf seine neue Position sofort die Vollmitgliedschaft im Politbüro zugestanden wurde - während etwa KGB-Chef Tschebrikow erst ein Jahr nach seiner Ernennung dieses Privi-leg gewährt wurde und der neue sowjetische Verteidigungsminister Marschall Sokolow bis heute vergeblich auf diese Ernennung wartet.

Das bedeutet zumindest die machtmäßige Gleichstellung Schewardnadses mit seinem Vorgänger Gromyko im Rahmen des Politbüros. In früheren Jahren war es keinesfalls notwendig oder selstverständlich, daß ein Sowjet-Außenminister Mitglied dieses Gremiums sein mußte. Gromyko selber wurde 1956 Mitglied des ZK, ein Jahr später Außenminister – aber es dauerte bis 1973, bevor er in die oberste Entscheidungskörperschaft der KPdSU aufgenommen wurde.

Hinzu kommt allerdings noch ein



dritter Gesichtspunkt. Jeder sowjetische Parteichef handelt unter dem Primat der Innenpolitik. Gorbatschow hat mit seiner Entscheidung auch signalisiert, daß er in nächster Zeit außenpolitischen Fragen eine zwar nicht zweitrangige, aber doch nachgeordnete Bedeutung gegemüber den inneren Problemen beimißt. Erst muß die innere Position des "neuen Regimes" in Moskau konsolidiert werden. In der Zwischenzeit wird man mit den Amerikanern verhandeln, aber es wird keine entscheidenden Ergebnisse geben. Die jüngsten Andeutungen Gorbatschows in Dnjepropetrowsk lassen sogar den Schluß zu, die neue Kreml-Führung spiele mit dem Gedanken, die Gespräche mit den Amerikanern zu unterbrechen, um Zeit zu gewinnen.

Andererseits weiß Gorbatschow. daß die Zeit auch in der Weltpolitik nicht für, sondern gegen ihn arbeitet. Schon hört man von seinem Interesse an einem baldigen Gipfel mit Reagan. Sogar vor dem Straßburger Europa-Parlament will Gorbatschow auftreten - ein sensationeller Wunsch, dessen Erfüllung zur Folge hätte, daß der sowjetische Parteichef die politische Kinigung Westeuropas anerkennt (was die Sowjets bisher strikt abzulehnen pflegten).

Für Gromyko, der in diesen Tagen 76 Jahre alt wird, bedeutet die jüngste Ernennung die vermutlich letzte Sprosse auf einer langen Karriereleiter, die ihn von Stalin über Chruschtschow zu Breschnjew, Andropow, Tschernenko und jetzt Gor-batschow durch alle Epochen der jün-geren Sowjetgeschichte führte – und zwar stets unangefochten, trotz der schweren innenpolitischen Turbulenzen, denen die Sowjetunion ausgesetzt war. Nicht gelöst ist die Frage, ob er von außes – also aus dem Präsidium des obersten Sowjets oder dem Politbüro – auf seine bisherige au-Benpolitische Domäne überhaupt Einfluß nehmes kann und will. Die Vorstellung, ein ahnungsloser Neuling Schewardradse werde sich im Außenamt von einem Gromyko "fernsteuern" lassen, erscheint eher naiv. Gerade wenn der neue Mann sich nicht hundertprozentig sicher fühlt, wird es alles tun, um die Dinge selber in die Hand zu bekommen und keinem anderen das Feld überlassen

Mit wenigen Griffen hat Gorbatschow das Bild ider sowjetischen Führungsspitze grundlegend verändert. Er hat den von seinem Rivalen Romanow repräsentierten militärisch-industriellen Komplex zurückgedrängt. Er hat seinen Einfluß auf den außenpolitischen Apparat ebenso durch einen Außenseiter verstärkt wie seinen Zugriff auf die Kaderpolitik. Vieles deutet darauf hin, daß die Tage, in denen eine Persönlichkeit vom Schlage Gromykos die sowjetische Außenpolitik weitgehend nach eigenem Gutdünken gestalten konnte, vorbei sind. Der neue Chef will wirklich Chef sein. Die Fünfziger-Generation bleibt auch weiterhin auf

# "Gesund und kraftvoll ins 21.Jahrhundert"

Der Verleger Axel Springer hat 49 Prozent vom Grundkapital seines Hauses geben wird. Hauses breitesten Anlegerschichten zum Kauf angeboten, Das Interesse an den neuen Aktien war so groß, daß die Deutsche Bank bereits nach einem Tag die Zeichnung schloß. In einem Brief an die Beleaschaft erläuert Springer seine Motive und skizziert die Zukunft des Verlagshauses.

Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter.

seit langem beschäftige ich mich mit der Frage, wie die Zukunft unseres in die Größe gewachsenen Verlagshauses gesichert werden kann. Wir müssen das Unternehmen für die Herausforderungen wannnen. die sowohl in der Gestalt neuer Chancen auf den Märkten wie auch in Form möglicher kritischer wirtschaftlicher Entwicklungen entstehen können. Wie bisher muß auch in der kommenden Zeit unser Haus krisensicher, kraftvoll und schöpferisch bleiben.

Ich bin 73 Jahre alt. Nachdem mein Sohn Axel von uns gegangen ist, habe ich keinen direkten Erben mehr, der den Verlag kurzfristig persönlich weiterführen könnte. Das Haus Burda ist mit 24.9 Prozent am Axel Springer Verlag beteiligt. Eine höhere Beteiligung der Familie Burda, mit der ich seit Jahren befreundet bin, oder eine entsprechende Zusammenarbeit mit anderen Verlagsunternehmen in unserem Land wurde uns vom Kartellamt verwehrt.

Deshalb will ich nun durch den Verkauf von 49 Prozent meiner Anteile unser Haus auf eine breitere Grundlage stellen. Dabei habe ich sichergestellt, daß es keinerlei Einflußnahme von seiten unerwünschter Interessen auf die Journalisten.

Mein oberstes Ziel ist es, sowohl die verlegerische Unabhängigkeit unserer Blätter weiterhin zu wahren als auch unserem Haus eine dauerhaft stabile Gesellschafter- und Führungsstruktur zu geben. In den schwieriger gewordenen Zeiten kommt es mir darauf an, die Arbeitsplatze meiner Mitarbeiter langfristig, ja Generationen übergreifend zu erhalten. Wie in der Vergangenheit wird sich unser Haus auch in Zukunft seiner sozialen Verantwortung stellen.

Die verlegerische Verantwortung bleibt nach wie vor in meinen Händen. Ich behalte 26.1 Prozent der Aktien. Zusammen mit den 24,9 Prozent. die die Familie Burda hält, wird es also in Zukunft eine verlegerische Mehrheit von 51 Prozent geben. Im neunköpfigen Aufsichtsrat der AG werden die Familie Burda und ich fünf Sitze besetzen. Die Arbeit unserer Journalisten wird sich wie bisher an unseren vier Grundsätzen ausrichten.

Die Entwicklung des Hauses tritt mit dieser breiteren Absicherung in eine Phase ein, die wir aus der Geschichte der großen Wirtschaftsunternehmen kennen: Nahezu alle bedeutenden Unternehmen wurden einmal von einzelnen Personen gegründet und mit vollem persönlichen Einsatz und Risiko zu Größe und Ansehen gebracht. Um ihre Dauer zu garantieren, wurden sie dann aber nach einer gewissen Zeit in Aktiengesellschaften umgewan-delt, mit fähigen Managern und Mitarbeitern an der Spitze. Nur so kann auch das Fortleben unseres Hauses über Generationen gewährleistet

Das Haus ist gesund. Die Palette unserer Blätter reicht von der international hochangesehenen WELT zur größten deutschen Tageszeitung BILD. Wir geben die größte Frauenzeitung, BILD der FRAU, und HÖR-ZU, die größte Programmzeitschrift. heraus. Bei uns erscheinen die beiden Sonntagszeitungen WELT am SONNTAG und BILD am SONN-TAG, ebenso wie die drei Lokalzeitungen HAMBURGER ABEND-BLATT, BERLINER MORGEN-POST und BZ, und - nicht zuletzt die Ullstein- und Propyläen-Bücher.

In diesem Jahr wurde in Ahrensburg die modernste Zeitungsoffsetdruckerei Europas in den Dienst gestellt. Wir verfügen in unseren Druckhäusern über eine technische Qualität, um die uns alle Welt beneidet. Das alles gilt es zu erhalten.

Ohne rechtzeitige Investitionen hätte das Haus seine Erfolge nicht begründen und ausbauen können. Weitere große Investitionen stehen bevor. Ich erinnere nur an die Neuen Medien, an denen sich unser Haus beteiligen muß, wenn wir in der Zukunft bestehen wollen. Wir müssen allen Herausforderungen auf den sich wandelnden Märkten gewachsen sein.

Meine Entscheidung, den Aktienbesitz breit zu streuen, dient der Zukunft unseres Unternehmens. Ich möchte sicherstellen, daß das Verlagshaus Axel Springer gesund und kraftvoll ins 21. Jahrhundert gehen

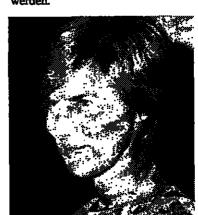

Friede Springer: Mitglied des Aufsichtsrats



Peter Tamm: Vorstandsvorsitzender der Axel Springer Yerlag AG

# Die Geiseln werden noch eine Weile schlecht schlafen

Von HORST STEIN

otschafter Oakley schien die Situation eher lästig zu finden. Dobwohl er der Reportermeute, Amerikanern zumeist, eigentlich nur Positives zu vermelden hatte - "die befreiten Geiseln sind wohlauf" -, blickte er mißmutig in die Kameras von ABC und NBC und wie die TV-Stationen alle heißen mögen.

"Lauter", riefen die Teilnehmer der improvisierten Pressekonferenz im Wiesbadener Lindsey-Hospital mehrmals, "Mikrophon", worauf der Chef

fung im US-Außenministerium für eine Weile die Zähne mißmutig weiter auseinandernahm: Ja. 29 der 39 Amerikaner würden noch am Dienstag abend (21 Uhr MEZ) auf der Airbase Andrews bei Washington von Präsi-dent Reagan mit Handschlag begrüßt werden. Gewiß, die Hijacker seien identifiziert – mit Hilfe der Zeugenaussagen von Besatzungsmitgliedern und Passagieren der entführten Boeing, von anderen Besatzungen, über die Aufzeichnungen elektronischer Kameras und ähnliches mehr.

Die Befreiten, betonte Oakley, hätten im übrigen alle freiwillig ausgesagt, so wie sie sich freiwillig den medizinischen und psychologischen Checks ausgesetzt hätten. Jeder der 39 Amerikaner mußte also während des kurzen Zwischenstopps im Wiesbadener Militärhospital dreimal durch die Mangel gedreht werden. Wir haben nicht geglaubt, daß die Mediziner von Klinikchef Gilmore das in dieser Zeit schaffen", räumte Oakley ein. Warum denn das FBI die Befragungen geleitet habe und nicht die CIA, wollte ein Reporter wissen.

"Weil Flugzeugentführung nach amerikanischem Recht ein krimineller Akt ist", knurrte Ambassador Oakley und weigerte sich überhaupt zu bestätigen, daß die CIA oder ein anderer amerikanischer Geheimdienst an den Befragungen beteiligt gewesen sei. "No comment." Keine Einlassung gab es auch auf die Frage, ob die Befreiten Hinweise auf das Schicksal jener anderen sieben Amerikaner hätten geben können, die sich noch in libanesischem Gewahrsam befinden.

Axel Springer: Behält die verlege-

FOTO: NICO NAGEL

Der Eifer der Reporter wollte kein Ende nehmen. Seit dem Geisel-Mara-

sie, daß dies Thema amerikanischen Lesern und Fernsehzuschauern unter die Haut geht. Jeder Satz, jede Einzelheit ist da von emotionalem Belang. So bedauerten sie auch lebhaft, daß keiner von den Befreiten hatte zur Pressekonferenz kommen dürfen.

Als Botschafter Oakley nach 20 Minuten mit einem ungeduldigen Blick auf die Uhr verschwinden wollte, nötigte ihn eine letzte Frage, noch 20 Sekunden zuzugeben: Warum denn nur 29 von 39 zurückflögen, wo sie doch dem Präsidenten die Hand

schütteln dürften. Eine solche Gelegenheit komme nicht alle Tage vor. "Dazu kann ich überhaupt nichts sagen", brummte Oakley, das sind schließlich allesamt Privatleute."

Der Botschafter war sichtlich erleichtert, als sich die Reporterfragen dem Gesundheitszustand der befreiten Geiseln zuwandten, denn nun mußte Klinikchef Dr. Gilmore, ein Colonel, ran. Sein Fazit: Manche werden noch eine Weile schlechter schlafen, oder in überraschenden Situationen den Kopf verlieren. Ansonsten aber ist alles wieder in Butter.



Rudiger Kowalke, Inhaber, Fischereihasen-Restaurant, Hamburg

99 Wenn ich unterwegs bin,

habe ich nicht gerne viel Geld bei mir, möchte aber doch flexibel sein. Deshalb nutze ich die Karte von American Express. Sebr viele meiner Gäste denken offenbar genauso. 55

"Ich habe mich für die Karte von American Express entschieden, weil sie die meisten Vertragspartner in Deutschland hat. So kann ich unterwegs genausogut mit der Karte bezahlen wie zu Hause in Hamburg.

Und wenn ich irgendwo fremd bin, verlasse ich mich besonders gern auf meine Karte, denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, daß man bei American Express Vertragspartnern Qualität und guten Service voraussetzen kann. Viele, die in meinem Restaurant zu Gast sind und mit der American Express Karte bezahlen, bestätigen mir ganz ähnliche Erfahrungen. Die Karte ist für sie ein sicheres und bequemes Zahlungsmittel und ein Wegweiser zugleich."



Ihren persönlichen Antrag für die Karte von American Express erhalten Sie bei unseren über 40.000 Vertragsportnern. Oder rufen Sie uns einfach an: (069) 72 00 16.

American Express. Die Karte. Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen.



## In Mainz 18 Fragen an den Kanzler

Bundeskanzler Helmut Kohl soll. wenn er am 18. Juli vor den Untersuchungsausschuß Parteispenden des rheinland-pfälzischen Landtags tritt, zu insgesamt 18 Einzelfragen aussagen. So jedenfalls wollen es die Beweisanträge der SPD-Mitglieder im

Es handelt sich um Vorgänge aus der Zeit zwischen 1968 und 1976, als Kohl noch Fraktionsvorsitzender beziehungsweise Ministerpräsident in Mainz war. Über einen großen Teil der Spendenvorgänge hat sich der Kanzler schon vor dem Flick-Untersuchungssausschuß des Bundestags geäußert. Über andere Punkte des Beweisantrags liegen zwei schriftli-che Äußerungen des Kanzlers dem Mainzer Untersuchungssausschuß schon seit längerem vor.

Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Scharping nennt die jetzt vorliegende Zustimmung auch der CDU-Fraktion zu Kohls mündlicher Befragung einen "von den Verhält-

DekaDespa-Info Nr. 8 Despa-AuszahiPlan\*: Ihr immobilien-Konto für ein "Zweites Einkommen" mit

Zur Sicherung Ihres Lebensstandards oder Ergänzung Ihrer Altersvorsorge.

DespaFonds\*.

<u>Mehr über den</u> Despa-AuszahlPlan erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Despa**≐** 

nissen und der Entwicklung erzwungenen Durchbruch". In der CDU wird Kritik an der bisher zögernden Haltung der eigenen Fraktion laut: Da der Kanzler nichts zu verbergen habe, hätte man seiner Vernehmung sehr gut schon im Frühjahr zustimmen können, heißt es.

#### "Neue Heimat" verkauft Wohnungen

Besorgt reagierte Münchens Ober-Georg Kro (SPD) auf Ankündigungen des gewerkschaftseigenen Konzerns "Neue Heimat". 2000 Wohnungen in München zu verkaufen. Die Hälfte dieses ietzt noch billigen Wohnraumes wurde mit öffentlichen Mitteln gefördert. Kronawitter befürchtet negative Auswirkungen für die Mieter dieser Wohnungen. In einem Brief bat er daher die "Neue Heimat", die Rechte der in diesen Wohnungen lebenden Mieter langfristig zu sichern, teilte die Pressestelle der Stadt mit.

Der Gewerkschaftskonzern begründete seinen Entschluß mit der "sehr schmalen" Eigenkapitaldecke. Es solle jedoch vertraglich sichergestellt werden, daß die neuen Eigentümer dieser Wohnungen langfristig keinen Eigenbedarf geltend machen können und daß sogenannte Luxussanierungen ausgeschlossen werden. Für die derzeitigen Mieter würden sich voraussichtlich Mieterhöhungen auf das Niveau der üblichn Vergleichsmieten ergeben, sagte ein Sprecher der "Neuen Heimat".

#### Studienplätze in "DDR" beschränkt

dpa, Berlin

Fast 20 Prozent der Abiturienten in der "DDR", die im September ein Studium an einer Hochschule oder Universität aufnehmen wollen, müssen zunächst auf eine von ihnen nicht gewünschte Studienrichtung ausweichen. Nach Angaben des "DDR"-Ministerrats sind zum Beispiel in den Fächern Biologie, Medizin, Tiermedizin, Pharmazie und Architektur bis zu sechsmal mehr Bewerber als Studienplätze vorhanden. In den technischnaturwissenschaftlichen Fächern und in Betriebswirtschaft fehle es dagegen an Interessenten, heißt es in den Informationen nach Angaben des Informationsbüros West.

Die Zahl der in den einzelnen Studiengängen verfügbaren Plätze wird zentral vom Hochschulministerium in Ost-Berlin festgelegt. Für das Studienjahr 1985/86 haben sich insgesamt 27 450 Abiturienten beworben, rund 1000 mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Calfis, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Besorgnis in USA über Aktivitäten des Ost-Berliner Geheimdienstes

Ehemaliger Geheimdienstler Ebert berichtet über Gespräche mit Kongreßabgeordneten

WERNER KAHL, Bonn Agenten der Geheimdienste des Sowjetblocks haben nach Ermitthungen von Sicherheitsstellen in den USA bereits Vorarbeiten für das SDI-Programm ausgespäht und einen illegalen Technologietransfer für die Entwicklung eines eigenen Systems in der UdSSR organisiert. Das erklärte am Wochenende der gegen den ehemaligen Spion im Bundeskanzleramt während der Regierungszeit Willy Brandts, Günter Guillaume, ausgetauschte ehemalige deutsche Geheimdienstler Ottomar Ebert der WELT nach der Rückkehr aus Washington. Nach der Entlassung aus lebens-

langer Haft im "DDR"-Zuchthaus

Bautzen, wo Ebert bis zum Austausch 1981 dreizehn Jahre in Einzelhaft war, hatte der 50 Jahre alte, langjährige Angehörige der westlichen Gegenspionage im Juni an Begegnungen von Sicherheitsexperten in den USA teilgenommen. Bei den Gesprächen standen die Offensive östlicher Geheimdienste zur Beschaffung des SDI-Forschungsprogrammes und westlicher Technologie sowie die vormilitärische Erziehung der Jugend in der "DDR" im Vordergrund. Mehrere Kongreßabgeordnete hätten bei einer Unterredung die Sorge geäußert, daß der Sowjetblock, vor allem durch den "DDR"-Geheimdienst, Perspektivagenten auf den Kern des SDI-Projektes angesetzt habe, sagte Ebert. In den USA erinnere man sich daran. wie Stalins Geheimdienste während des Zweiten Weltkrieges Wissenschaftler, die auf der Flucht vor Hitler in Nordamerika und England Asyl erhalten hatten, bei der Ausspähung des Atomprojektes "Manhattan" er-

Fragen nach der Affåre Guillaume

folgreich einsetzten.

Die Enttarnung einer Reihe langfristig in der Marine und in der Industrie tätiger Spione habe jetzt in den USA schockartig die Aufmerksamkeit auf die "Maulwürfe" kommunistischer Nachrichtendienste gelenkt, betonte Ebert, der unter anderem in den 60er Jahren an der Aufdeckung eines verzweigten Spionageringes von "DDR"-Wissenschaftsagenten in der Bundesrepublik Deutschland und den Beneluxstaaten beteiligt war. Im Juli 1968 hatte er die Aufmarschplanung der Russen zur Invasion der CSSR beschafft.

Die angekündigte Reise des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt in diesem Jahr in die "DDR" – die erste des

Politikers nach 15 Jahren - ließ Abgeordnete in Washington nach Angaben Eberts ferner danach fragen, ob die Affäre Guillaume inzwischen vollständig aufgeklärt worden sei. "Einige unter den Kongreßabgeordneten wußten gar nicht, daß Guillaume und Brandt mal ein Team waren, und daß Guillaume durch seinen Platz im Vorzimmer des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt über alles Bescheid wußte," sagte Ebert.

Nur Guillaume hätte während seines Prozesses die Hintergründe seines Einsatzes bei dem damaligen Regierungs und Parteichef Brandt offenlegen können, meinte Ebert. Nach dem beschleunigt betriebenen Austausch nach nur knapp sieben Jahren Haftzeit seiner dreizehnjährigen Freiheitsstrafe könne auch in absehbarer Zeit nicht mit den Memoiren des Ex-Kanzleramtsspions gerechnet werden. Die SED-Führung, die den Geheimdienst kontrolliere und somit über die Tätigkeit Guillaumes bei Brandt informiert gewesen sei, will nach Ansicht Eberts die gegenwärti-ge erneute Annäherungsphase an die SPD, von der sich die SED viel verspreche, nicht mit dem Aufwärmen der Affare belasten.

In den Gesprächen in Washington habe er auch darauf verwiesen, daß Guillaume zwar für seine Karriere, die den Ostberliner Fotografengehilfen und Grafiker in das Bonner Machtzentrum brachte, eine ungewöhnlich große Portion Glück gehabt habe, sagte Ebert weiter. Doch ohne "Weichensteller" und "Schleusenwärter" in Bonn wäre ein solcher Au-Benseiter, der noch dazu aus dem "DDR"-Verlag "Volk und Wissen", einem in den 50er Jahren für Agentenunternehmen bekannten Staatsbetrieb, in den Westen gekommen war, nicht über die Einstellungshürden ins Bundeskanzleramt gelangt.

Der "DDR"-Geheimdienst bemühe sich bei allen Parteien, Organisationen und Gewerkschaften im Westen um Vertrauensleute in verantworthchen Funktionen, die nichts weiter zu tım hätten als zu gegebener Zeit ei-nen von der Zentrale in Ost-Berlin beziehungsweise Moskau benannten Mann oder eine Frau in eine bestimmte Position zu lotsen. Das gelinge nach Erkenntnissen der westlichen Abwehr nicht immer hundertprozentig, sei jedoch beispielsweise fast zur gleichen Zeit wie in Bonn auch im Fall des früheren Sprechers beim Berliner SPD-Landesvorstand, Heinrich Burger, geglückt, erklärte Ebert.

Aus seinen langjährigen Erfahrungen über die "DDR" teilte er Kon-

greßabgeordneten ferner mit, daß es bereits für Schüler in Mittekleutschland ebenso wie in anderen Staaten des Sowjetblocks Zirkel unter dem Namen "Junge Kundschafter" gibt. So bezeichnet das kommunistische Regime seine Spione. Den Kindern und Jugendlichen werde entsprechend ihren Fähigkeiten eine komplette Agentenausbildung vermittelt. Dazu gehören Geheimschrift, Chiffrieren und Entschlüsseln geheimer Nachrichten, Funken und das Empfangen von Nachrichten über Kurzwellenradio sowie Funkfotografie. Nach dem Abitur beziehungsweise Lehrabschluß können "Junge Kundschafter" direkt vom Staatssicherheitsdienst übernommen und schon in der Praxis für das Spitzelwesen in der Universität oder im Betrieb ein-

gesetzt werden. Die besten Gruppen

und Einzelbesten werden jeweils

jährlich vom Staatssicherheitsmini-

Kinder werden zu Agenten ausgebildet

sterium empfangen.

Ihm wurde erwidert, es sei zwar bekannt, daß es in der "DDR" eine reguläre mit modernsten Waffen ausgerüstete Armee gebe; dem amerikanischen Bürger sei jedoch kaum begreiflich zu machen, daß Kinder schon auf der Schulbank zu Agenten ausgebildet werden. Auch Schießausbildung und Paraden mit Mini-Panzern schilderte Ebert den Abgeordne-

Der ehemalige Kanzleramtsspion Guillaume ist seit seinem Austausch vor allem mit Werbung unter der Jugend und der Vermittlung des von der Parteiführung erwünschten Feindbildes über die Bundesrepublik Deutschland befaßt. Während des Brandt-Besuches werde Guillaume irgendwo im Hinterstübchen" in Bereitschaft sein, falls seine Erfahrungen gefragt sind, meinte Ebert aus der Praxis des Geheimdienstes. Beim Ministerium für Staatssicherheit ist es nach seinen Worten üblich, Gespräche zwischen SED-Funktionären und westlichen Politikern in Ton und Film festzuhalten. Möglicherweise würden Guillaume Videoaufzeichnungen vorgespielt, um zu erfahren, was von interessierenden Bemerkungen des Bonner Gastes zu halten sei oder um seine Mimik zu beurteilen, ob es sich zum Beispiel um echte oder zur Schau gestellte Gestik handele denn schließlich kenne keiner im Osten Willy Brandt besser als

# Die Angst der Genossen vor den "besseren Sozialdemokraten"

Von D. GURATZSCH

ls die hessische SPD am ver-Agangenen Wochenende in Friedberg auf einem Sonderparteitag das Bündnis mit den Grünen diskutierte, da trat zum Erstaunen vieler Delegierter auch So-ziel- und Umweltminister Armin Clauss mit einem flammenden Plädoyer für die rot-grüne Zusammen arbeit ans Rednerpult. Er hatte in der Vergangenheit als äußerst distanzierter Kritiker des sich anbahnenden Bündnisses gegolten.

Nun aber stellte er seinen Parteienossen mit vor Eifer gerötetem Kopf einige aus seinem Mund völlig unverhoffte Fragen. "Seid Ihr Euch eigentlich so sicher, ob wir soviele sozialdemokratische Inhalte wie in den letzten Monaten tatsächlich umgesetzt hätten, wenn wir die absolute Mehrheit gehabt hätten?" rief der aus dem DGB hervorgegangene SPD-Politiker dem verdutzten Parteitag zu. Er habe seine Zweifel, ob das ohne die Grünen möglich gewesen wäre, und er wolle nur zu bedenken geben, ob die Grünen nicht vielleicht dabei seien, klammheimlich "ein paar Felder zu besetzen, die im Grunde unsere sind?"

Clauss konstatierte, die SPD habe mit den Grünen "mehr gemeinsame Ansätze als mit jeder anderen Partei". In die rot-grünen Vereinbarungen sei nichts eingegangen, was sich gegen die "Mehrheit der Arbeitnehmer" richte. Und auch die in seinem Haus zu verantwortende rot-grüne Müllpolitik habe den Interessen des Landes nicht etwa geschadet, sondern gedient. Clauss: Wer die beste Entsorgungspolitik macht, der sichert auch die Industriestandorte." Bisher habe in Hessen noch kein Betrieb wegen Umweltvergehen geschlossen werden müssen."

Das ein wenig grobschlächtige Bild von den Erfolgen rot-grüner Bündnispolitik hat höheren Wert als freie künstlerische Phantasie denn als naturgetreue Darstellung mit Wahrheitsgehalt.

Indessen zeigen die Ausführungen von Clauss, daß die Parteispitze das Gespenst ausgemacht hat, das beim DGB, aber auch in den Parteigliederungen umgeht: Es heißt Verunsicherung. Und die Gratwanderung Börners ist nicht eben dazu angetan, ihm den Weg zu verlegen. Zu laut darf der Ministerpräsident und Landeschef der SPD die Erfolge seiner Politik gegenüber den Grünen nämlich nicht herausstreichen, weil sonst die grüne Basis ihrer Landtagsgruppe, die das Bündnis mit Börner will, die Gefolgschaft verweigem winde.

Demgegenüber machen die Grünen ziemlich unbekümmert von allen Registern der Selbstdarstellung Gebrauch. Sie präsentieren die Rechnung daß im soeben gemeinsam mit der SPD verabschiedeten Landeshaushalt 1985 grüne Programmteile von jährlich 200 Millionen Mark enthalten seien. Zuzüglich weiteren 20 Millionen für grüne Änderungsanträge am Regierungsentwurf. Als Schwerpunkte grünen Einflusses werden die neue "dezentrale Energiepolitik" (ein 380-Millionen-Paket für vier Jahre), die Abfallpolitik (80 Millionen für vier Jahre), das Frauenprogramm (acht Millionen jährlich) sowie Maßnahmen

Länderbericht Hessen

zur Verkehrsberuhigung, zu Radwegebau und Schallschutz (25 Millionen) bezeichnet.

Wenn man ins Detail geht, sieht die Sache manchmal weniger groß-artig aus. Die Abfallpolitik - bestehend hauptsächlich in der Unterstützung von Modellvorhaben zur getrennien Mülleinsammlung – läuft landesweit nur schleppend an und ist in einigen CDU-Kommunen sehr viel weiter als in rot-grün regierten Gemeinden gediehen. So kann die Stadt Frankfurt zum Beispiel ihre Großdeponie Buchschlag überraschend einige Jahre länger offenhalten - hauptsächlich dank getrennter Mülleinsammlung, die in der CDU-Metropole schon einige Jahre mit Großcontainern beispielhaft praktiziert wird.

Bei der Energiepolitik fließt die Masse des Geldes in ein einziges Vorhaben - ein von der seinerzeit regierenden CDU-Mehrheit beantragtes Wirbelschichtheizkraftwerk in Offenbach, während ausgerechnet in Kassel, wo die SPD die Grünen \_ausgeschwitzt" hat und jüngsthin wieder allein regiert, der bereits beschlossene Einbau eines Wirbelschichtkessels in das als "Dreckschleuder" berüchtigte städtische Kraftwerk flugs wieder abgeblasen wurde - trotz großspurig in Wiesbaden verkündeter \_neuer Energienolitik" mit Stärkung gerade der "kommunalen Strukturen" und – für die Grünen blanke Ironie - auch noch mit Zuschüssen ausgerechnet aus den Töpfen dieser Energiepolitik. "Daß die SPD ökologische Prinzipien sofort über Bord wirft, wenn sie uns los ist, das ist natürlich für unsere eigene Wahlkampistrategie sehr angenehm", tröstet sich der aus Kassel stammende Haushaltsexperte der Ökopartei, Reinhold Weist.

graktreik

gi das Vol

Andere grune "Schwerpunkte" im hessischen Haushalt nehmen sich leicht exotisch aus. Aus dem Gesundheitssektor werden 685 000 Mark in Selbsthilfeprojekte wie ein geplantes Frauengesundheitszentrum, einen ambulanten Versorgungsdienst auf Naturheilbasis, ein Forschungsvorhaben des Gießener Professors Horst-Eberhard Richter zur Lebens- und Arbeitssituation von Türkinnen in der Bundesrepublik sowie eine Zeitschrift Öko-Med" gesteckt. Zwei regionale "Jugendprojekte" schlucken 300 000 Mark, für ambulante Altenbetreuung werden 500 000 Mark aus dem Etat für den Neubau von Altenheimen umgeschichtet.

In der Zusammenstellung der den abgetrotzten Sozialdemokraten Haushaltsmittel für grüne Inhalte rangieren genuin "grüne" Positionen seltsamerweise am Schluß. Dabei handelt es sich um erkleckliche Summen: Zwölf Millionen Mark gegen das Wäldersterben, aufgeschlüsselt für Maßnahmen zur Bodenverbesserung, Naturverjungung, Borkenkäferbekämpfung und Einstel-hing von hundert Waldarbeitern, zusätzliche zehn Millionen für Kläranlagen und weitere 4,5 Millionen für die Beseitigung von Altlasten einer ehemaligen Sprengfabrik. Nimmt man noch die politischen "Skalps" hinzu, die die Grünen nach Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit der SPD triumphierend hochhalten, allen voran das Konzept zum schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie, so erscheint die Nervosität in der SPD verständlich.

Sie hat inzwischen selbst einen Mann wie den bessischen Juso-Chef Gernot Grumbach erfaßt, der allzeit einer der vehementesten Vorkämpfer des rot-grünen Bündnisses war. In Friedberg warnte er davor, das Feld der Umweltpolitik bei einer Koalition allein den Grünen zu überlassen. "Wir dürfen nicht aufhören, sowohl in der Sozial- als auch in der Umweltpolitik Konkurrenten für die Grünen zu sein", rief der Juso-Mann – ein Zeichen für die Umwäl. zung in der hessischen SPD: Grünen-Kritiker Clauss feiert die Ökologen als "bessere" Sozialdemokraten, Grünen-Vorkämpfer Grumbach warm vor ihrer "Konkurrenz". Wo ist sie geblieben, die vielberufene "Identität" der Sozialdemokraten?

# "Die Deutschen sind nicht technikfeindlich"

Tagung in Berlin zum Thema Gesellschaft und Technologie

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin Wie muß technologische Innovation aussehen, damit sie von der Gesellschaft akzeptiert wird, und wie kann man neue Technologien in den Dienst wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung stellen? Diese Fragen richtete der Berliner Wissenschaftssenator Wilhelm Kewenig an die Teilnehmer einer Tagung über "Gesellschaftliche Bedingungen technologischer Innovation".

Angesichts der Komplexität des Themas und der aufgeworfenen Fragen war mit schnellen und simplen Antworten nicht zu rechnen. Aufschlußreich war immerhin, daß von allen Tagungsteilnehmern bestritten wurde, es gäbe eine grundsätzliche Feindlichkeit in der deutschen Bevölkerung gegenüber der Technik und technologischen Innovationen. Unwidersprochen qualifizierte der Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin, Meinolf Dierkes, das Gerede von der allgemeinen Technikfeindlichkeit als "Geschwätz".

Dies wurde auf der Tagung auch durch Umfragen, die vom Institut für Demoskopie in Allensbach zu diesem Thema durchgeführt wurden, bestätigt. In der Gesellschaft der Bundesrepublik sei ein eher unterentwickeltes Interesse für Probleme moderner Technologien und ein weit verbreitetes Vertrauen in die Fähigkeit von Staat und Gesellschaft zur Bewältigung technologischer Probleme vorhanden, konstatierte Jochen Hansen vom Allensbacher Institut.

#### Aufklärung tut Not

Allerdings seien Ängste und Skepsis gegenüber Kernkraft, Tierversuchen und Computern in Teilen der Bevölkerung nicht zu übersehen. Ge-he man jedoch der Sache auf den Grund, werde man feststellen, daß es sich bei Protestaktionen, ob sie sich nun gegen Kernkraftwerke, Tierversuche oder den Einsatz von Computern richten, immer wieder um den selben Personenkreis handele, der "dagegen" sei. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß durch Aufklärung und Information bei diesem Kreis von Protestierenden nichts zu erreichen sei, weil sie aus ideologischer Voreingenommenheit

es ablehnten, sich zu informieren. Doch abgesehen von diesem Kreis von Verweigerern aus grundsätzlichen Erwägungen wurde auf der Berliner Tagung deutlich, daß Information und Aufklärung für die gesellschaftliche Akzeptanz technologischer Innovationen von fundamentaler Bedeutung ist. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Werner Remmers, vertrat die Ansicht, daß die moderne Industriegesellschaft in wachsendem Maße von der Information geprägt werde. Bisher seien die Gesellschaften der Industrienationen jedoch höchst unzureichend" mit Informationen versorgt worden. Auch die öffentliche Verwaltung sei im Blick auf die Informationslage im Grunde noch ein wenig "das Relikt des Obrigkeits-

#### Wandel der Werte

Im Laufe der Diskussion stellte sich dann allerdings heraus, daß die Informationsproblematik im Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz technologischer Innovationen weniger im Fehlen von technischen Informationen, sondern vielmehr im Herausfiltern relevanter Informationsdaten aus der Überfülle des Informationsflusses zu suchen ist.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Wolf-Michael Catenhausen, Vorsitzender der Enquete-Kommission für Gentechnologie, sprach von einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber neuen Technologien. Sie sei vor allem darin begründet, daß die Einführung neuer Technologien nicht nur eine umfassende Änderung des Arbeitsplatzes impliziere, sondern auch einen Wandel im Wertsystem unserer Gesellschaft nach sich ziehe. Angesichts der Möglichkeit der Selbstzerstörung und der Unfähigkeit, das Arbeitslosenproblem zu lösen, habe sich ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber technologischen Innovationen einge-

In der Abschlußdebatte wurde hervorgehoben, daß das Gefühl der Ohnmacht gegenüber neuen technologischen Entwicklungen auch mit der Unverständlichkeit der Sprache der Technik für viele Menschen zusammenhängt. Die Frage, wie man die komplizierten Zusammenhänge moderner Technologien dem Durchschnittsbürger verständlich machen kann, wurde von dem Berliner Expertengremium allerdings mit Ratlosigkeit beantwortet.

# |SPD dringt auf andere Strategie der NATO

In seiner Londoner Rede begründet Vogel auch Nein zu SDI

Vor dem Internationalen Institut für Strategische Studien (ISS) in London hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel in einer grundsätzlichen Rede erstmals seit Verlust der Regierungsverantwortung in Bonn die Haltung der Sozialdemokratie zu sicherheitspolitischen Fragen umrissen. Dabei unterstrich Vogel das Bekenntnis der SPD zur NATO, beiahte die Bundeswehr als \_Instrument der Kriegsverhütung" und füg-te hinzu, die Militärstrategie der Allianz sei änderungsbedürftig. Solange darüber aber kein Einvernehmen zu erzielen sei, "gilt die gegenwärtige Strategie". Der Bonner Oppositionsführer berief sich auf die "Kernelemente" des Harmel-Berichts, nämlich ausreichende militärische Stärke und die Bereitschaft zu Entspannung und Dialog. Das Bemühen um das zweite Element müsse verstärkt werden, wo der Rüstungswettlauf "bereits wahnwitzige Dimensionen" angenommen habe und "neuerdings zu eskalieren" drohe.

Mit dieser Bemerkung zielte Vogel ins Zentrum der gegenwärtigen SDI-Diskussion und erinnerte daran, daß die SPD um der Verhinderung eines "Rüstungswettlaufs in den Weltraum" willen bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine deutsche Beteiligung an einer strategischen Verteidigung abgelehnt habe. Vogel nannte in London fünf Gründe: Mit SDI würde ein "heute waffenfreier Raum" in den Rüstungswettlauf einbezogen und dieser Konkurrenz eine neue Dimension geben.

#### "Gefährlicher Schub"

Der Erfolg des Projekts aber sei ungewiß, weil selbst bei einem angenommenen Grad von 85 Prozent Schutzwirkung gegen ballistische Raketen genügend Sprengköpfe "zur Vernichtung des Lebens ganzer Kontinente" durchdrängen. Drittens würden die gültigen Rüstungskontrollverträge über ABM und SALT in Frage gestellt. Schließlich würde sich nach Vogels Worten die Militärstrategie wieder zurückentwickeln zu einer der massiven Vergeltung gegen Bevölkerungszentren und Industrieanlagen, und "mehr als fraglich" sei letztlich die "technologische Schubwirkung" von SDL

Diesen Argumenten fügte der Red-

RÜDIGER MONIAC, Bonn ner einen "sehr grundsätzlichen Gedanken" hinzu. Vogel: "Wir glauben nicht, daß ein zutiefst politisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werden kann." Er erinnerte an George W. Ball, der meinte, Präsident Reagans Strategische Verteidigungsinitiative und ihr "rein mechanischer Ansatz" leugne die Realität, daß die Welt von einer nuklearen Bedrohung solange nicht befreit sein werde, bis ein Interessenausgleich und ein Abkommen über Koexistenz zwischen den Nuklearmächten gefunden sei.

#### Beitrag der Deutschen

Zur Erläuterung des SPD-Interesses an Dialog und Entspannung mit dem Osten bekräftigte Vogel die Notwendigkeit der Fortsetzung der Ost-und Deutschlandpolitik. In der Regierungszeit der SPD habe sie dazu beigetragen, den Frieden in Europa zu stabilisieren. In dieser Richtung könnten die beiden deutschen Staaten nach seinen Worten "durchaus einen eigenständigen Beitrag" leisten. Vogel erwähnte die von SPD und SED erarbeiteten Vorschläge für eine chemiewaffenfreie Zone und kündigte "in absehbarer Zeit einen konkreten Meinungsaustausch" mit der SED über die Möglichkeiten der Schaffung eines atomwaffenfreien Streifens in Deutschland an Gleichzeitig aber ließ der Oppositionsführer keinen Zweifel daran, daß die SPD weiterhin die geistig-politische Auseinandersetzung mit der kommunistischen Ideologie führen müsse und sich dabei an den Grundwerten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität orientiere. Dies sei für die "über-schaubare Zukunft" nur möglich, wenn beide deutsche Staaten in ihr jeweiliges Bündnis eingebunden blie-

Deutlich äußerte Vogel Vorbehalte gegen die geltende NATO-Strategie der Abschreckung. Von den Völkern werde "nicht mehr lange akzeptiert" werden, daß sie "im Grunde mit der Vernichtung dessen drohe, was verteidigt werden soll". Vor diesem Hintergrund beteilige sich die SPD an der Diskussion um die konventionelle Stärkung der konventionellen NATO-Kräfte in Europa. Doch ohne Änderung der Struktur der Bundeswehr lasse sich deren "Kriegsverhütungskraft" in den neunziger Jahren nicht aufrechterhalten.

# Streit in der Union um Gang nach Karlsruhe

Abtreibung: Geben CSU-Frauen Druck aus München nach?

STEFAN HEYDECK, Bonn Die 18 weiblichen Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU lehnen nach wie vor genauso wie die FDP eine Anderung des Abtreibungsparagraphen 218 ab. Allerdings ist ihre klare Front in der Frage einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Ziel, daß Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr von den Krankenkassen finanziert werden dürfen, in Bewegung geraten. Mindestens die drei CSU-Frauen in der Unionsfraktion lehnen eine Klage in Karlsruhe. die inzwischen von Rheinland-Pfalz erwartet wird, nicht mehr ab.

Dazu meinten deren CDU-Kolleginnen Renate Hellwig und Ingrid Roitzsch, die drei würden von der bayerischen Regierung und der CSU-Landesgruppe gedrängt. "Ich halte das nicht für koalitionsfördernd", kritisierte Renate Hellwig. Ingrid Roitzsch bezeichnete eine solche Klage als untauglichen Versuch, durch Strafe und Geldentzug etwas zu ändern". Unterstützung erhielten die beiden gestern auch von der FDP-Sozialexpertin Irmgard Adam-Schwaetzer. Es sei "bemerkenswert, daß Bayern nicht selber klagt, sondern sich hinter anderen versteckt". Michaela Geiger (CSU) hatte mit Blick auf den "katholischen Süden" und die Gegner der Abbrüche auf Krankenschein erklärt: "Wie auch immer ich dazu stehe, ich muß das akzeptieren und muß das ernstneh-

#### Sollen Kassen zahlen?

Noch im Februar letzten Jahres hatten sich die CDU/CSU-Politikerinnen geschlossen gegen eine von 74 ihrer männlichen Kollegen vorbereitete Gesetzesvorlage gewandt. Nach ihr sollten die Krankenkassen nicht mehr die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche "im Rahmen der Indikation der "sonstigen schweren Notlage' übernehmen". Als Sprecher der Abgeordnetengruppe hatte Herbert Werner am Montag erklärt: "Es geht darum, ob Beitragszahler über Krankenkassen zur Mitfinanzierung von Tötungshandlungen durch ein einfaches Gesetz gezwungen werden können."

Die drei Politikerinnen von CDU und FDP glauben, daß der erwartete Vorstoß aus Mainz keine großen Erfolgsaussichten haben werde. Irmgard Adam-Schwaetzer verwies dar-

auf, daß das Bundesverfassungsgericht bereits schon einmal eine derartige Klage nicht angenommen hat. Renate Hellwig meinte, als Problem stelle sich "der Mißbrauch mit der Notlage". Hier werde das Gericht sagen: "Stellt erst mal den Mißbrauch

ein, bevor ihr hier Klage erhebt." Ähnlich äußerte sich auch Ingrid Roitzsch im WELT-Gespräch. Es müsse mehr zum Schutz des ungeborenen Lebens getan werden. Denn es sei "ein Skandal", daß es in der Bundesrepublik Deutschland "nach vorsichtigen Schätzungen" mindestens 200 000 Abtreibungen wegen sozialer Notlagen gebe.

#### 22 000 Frauen geholfen

Hier würden ihre männlichen Kollesen mit ihrem Vorstoß "das Problem verwässern und an Symptomen herumkurieren". Denn es würde "keine einzige Abtreibung" verhindert, wenn die Krankenkassen die Kosten nicht mehr zu übernehmen hätten. Vielmehr würden sozial schwache Frauen wieder bei Kurpfuschern landen. Wenn aber eine normal-medizinische Versorgung nicht stattfinde, würden nach Ansicht von Kassenvertretern die Folgekosten "durch le-benslange Schäden, sowohl körperlicher als auch seelischer Natur wesentlich höher sein."

Ingrid Roitzsch ("Ein Schwangerschaftsabbruch darf keine nachträgli-Schwangerschaftsverhütung sein") forderte deshalb nachdrücklich, den Frauen die Entscheidung zum Kind auch von der materiellen Seite her weiter zu erleichtern. Dabei sei es bereits ein großer Erfolg daß die "Stiftung Mutter und Kind" pro Jahr 50 Millionen Mark zur Verfügung habe und bisher bereits 22 000 Frauen geholfen habe. Gleichzeitig hielt sie der SPD vor, im Bundestag gegen die Stiftung gestimmt zu haben und jetzt nach mehr Mitteln zu rufen. Dicke Bausteine für eine sinnvolle Familienpolitik" seien auch das von Januar an gültige Erziehungsgeld, das für die Dauer von zehn Monaten 600 Mark je Monat betrage, die Erhöhung des Kindergelds für das erste Kind, die Kinderfreibeträge und die Anrechnung von Erziehungszeiten auf die Renten. Verbessert werden müsse aber auch die rechtzeitige und frühzeitige Aufklärung junger Menerlassenen grasuschen profestieren, men der Regierung zu profestieren.

Diese, so wird befürchtet, könmen

Die Mehrzahl der mussen die das Notprogramm beschlossen haben, sind selbst Mitglieder der Wistadrut. Die überwiegende Mehr

heit der nevouserung mer, und die meisten von ihnen gehö-

Die regierende Arbeiterpartei mit Mi-

also zum allergrößten Teil die Strei-

kenden selbst. Nach Schätzung des

Vorsitzenden des Industriellen-Ver-

Histadrut. Die überwiegende Mehr-heit der Bevölkerung sind Arbeitneh-

msterpräsident Shimon Peres und

lute Mehrheit in der Histadrut. Selbst

Die Leidtragenden des Streiks sind

bandes, Eli Horowitz, wird der Pro-

Bürger unter rigorosen Sparzwang setzende Staat ertragen kann.

Das war der erste Generalstreik in

dustrie und öffentliches Leben waren

gänzlich lahmgelegt - mit Ausnahme

lebenswichtiger Bereiche wie Sicher-

cher Verkehr. In Tel Aviv blieben so-

gar die Devisenschwarzhändler zu-

hause. In den Jerusalemer Ministe-

duktionsausfall dieses einen Streikta-

ges die Volkswirtshaft 90 Millionen Dollar kosten – viel mehr, als der

notleidende und eben deshalb seine

der Geschichte des ansonsten an

Streiks nicht eben armen Landes. In-

der Hälfte der Minister hat eine abso-

🦂 der Likud-Block, dem die übrigen Mi-

🥄 nister angehören, ist mit 21 Prozent

den Lebensstandard um rund 30 Pro-

Allerdings war nicht recht klar, ge-

gen wen eigentlich gestreikt wurde.

voriaung – emanger ausgeruten, um gegen die am Montag felbet erlassenen drastischen Sparmaßnah-

mer, und die meisten von innen ger ver wiederum der Gewerkschaft an.

nisterpräsidentin Mary Eugenia Charles erwartungsgemäß einen ho-hen Wahlsieg verbuchen. Nach der esten offiziell noch nicht bestätigten Auszählung errang die konservative Regierungspartei 59 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für die linksge-richtete "Arbeiterpartei" wurden 39 Prozent errechnet.

> Trotz des hohen Sieges büßte die Partei der Ministerpräsidentin aber im Vergleich zu den Wahlen 1980 zwei Sitze ein und verfügt nun über 15 der insgesamt 21 Abgeordnetenmandate.

Die 66jährige Mary Eugenia Charles ist seit 1960 Ministerpräsidentin in dem bis dahin von der "Arbeiterpartei\* regierten Inselstaat. 1983 war sie mit einem spektakulären Schritt hekanntgeworden: Als Vorsitzende der Ostkaribischen Staatengemeinschaft (OECS) hat sie damals Ronald Reagan um Hilfe, aus dem "Marxistischen Vorposten" auf Grenada eine stabile Demokratie mit parla-mentarischer Verfassung zu machen.

Im eigenen Land konnte die Politikerin bereits Erfolge verzeichnen: Während ihrer ersten Regierungsperiode gelang es ihr, das Haushaltsdefizit um zwei Drittel zu verringern.

# Generalstreik in Israel gegen das Notprogramm SCH UM FOR WAR Gewerkschaft und Regierungsparteien in der Zwickmühle men mit einem kleinen Beamte

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem nen mit einem kleinen Beamtenstab Das israelische Volk streikte gebesetzt - sie hatten "Dienstveroflichtungsbefehle" erhalten.

stern gewissermaßen gegen sich selbst. Die Histadrut (Allgemeiner Während der Debatte über die Notmaßen gewerkschaftsverband) hatte einen maßnahmen in der Knesset kam es, nachdem Finanzminister Vitzhak Montag. dai sie begründet hatte, zu lärmenden Szenen. Nichtsdestoweniger wurde das Sanierungsprogramm schließlich gebilligt. Bezeichnend für die Ironie der Lage ist es, daß die Sprecher der Arbeiterpartei nur den Finanzminister kritisierten, denn der gehört dem Likud an. Auf der Seite des Likud hingegen griffen die Gegner des Plans nur Ministerpräsident Peres an, denn der ist Chef der Arbeiterpartei. Tatsache ist daß Peres und Modai gemeinsam den Plan ausgearbeitet

> Zum Teil entspringt die Entrüstung der Histadrut dem Umstand, daß die Regierung das Programm nicht auf dem normalen Weg der Gesetzgebung verwirklichen will, sondern in der Form von Notverordnungen, und damit bestehende Kollektivverträge außer Kraft setzen will. Der Vorwurf trifft zu, ist aber nicht fair. Denn seit Einsetzung der "nationaler Einheitsregierung" vor neun Monaten versuchen Peres und Modai, einen Sparplan mit der Histadrut auszuhandeln. Bisher scheiterten sie an der beharrlichen Weigerung der Gewerkschaft, das Prinzip der ständigen Lohnanpassung an die Preisentwicklung aufzugeben. Diese Indexierung aber ist tödlich für jeden Sanierungs

> Zudem ist zu vermuten, daß die in der Histadrut vorherrschende Arbeiterpartei größeren Kritikeiser zeigt, als sie empfindet. Denn sie muß ihre Mehrheit stets gegen Widersacher von links wie auch von rechts verteidigen. Links sind es die Radikalsozialisten der Mapam-Partei und die

kulturelle und religiöse Identität".

Frankreich, so der Ex-Präsident, habe seine Tore den Einwanderern

immer weit geöffnet und seit Jahr-

hunderten Europäer, vor allem Polen, Italiener und Spanier, aufgenommen. Als Angehörige der "jüdisch-helleni-

stisch-christlichen Religionstradi-

tion" hätten sie sich in Frankreich

problemlos integriert. Seit einiger

Zeit aber wanderten "Gruppen" für

nicht in die Gemeinschaft einglie-

dern, sondern draußen blieben. Gis-

card sprach dabei offen von den

"Maghrebinern" (Nordafrikanern). die sich nicht einzugliedern wünsch

ten und daher nicht unbegrenzte Zeit

auf französischem Boden bleiben

dürften. "Wenn wir nicht aufpassen,

werden wir bald eine libanesische Si-

Unmittelbar nach Giscards Aus-

führungen legte seine Partei UDF ein

Weißbuch zur Einwanderungspolitik vor, das äußerst restriktive Maßnah-

men zur Kontrolle von Neuzuwande-

rem und zur Ausweisung illegaler Einwanderer enthält. Wer bleiben

will, so das UDF-Papier müsse die

französische Staatsbürgerschaft wäh-

len und sich "religiöser und kultureller Bräuche befleißigen, die mit de-

nen der Gastnation vereinbar sind".

oder müsse in sein Herkunftsland zu-

rückkehren. Ähnliches verlangt seit Monaten der als "Rechtsextremist" eingestufte Chef der "Nationalen

tuation haben," sagte Giscard.

# Giscard: Familien fördern

Gefahr der Überfremdung Frankreichs durch Afrikaner sende Gefahr für die "französische

A. GRAF KAGENECK, Paris Der frühere französische Staatspräsident Giscard d'Estaing sieht sein Land heute bereits schwer in seiner Identität gefährdet", da es des Problems der Einwanderung, vor allem aus Nord- und Schwarzsfrika, nicht Herr geworden und seine Geburtenrate rückläufig ist.

In einem Interview mit einer Pariser Wochenzeitung sagte Giscard, Frankreichs Bevölkerung sei in leichtem Rückgang in einer Welt, die sich in ständiger ungehemmter Bevölkerungsexplosion befinde. Das "könne nicht gut gehen". Giscard empfiehlt daher sofortige familienfördernde Maßnahmen wie erhöhtes Kindergeld für das dritte Kind oder einen "Lohn für die Frau und Mutter."

Giscards Warnung kommt indes in einem Augenblick, in dem die Bevölkerungsstatistik Frankreichs seit Jahren wieder eine geringe Aufwärtsentwicklung anzeigt. Ende 1984 zählte das Land etwas über 55 Millionen Einwohner. Die Differenz zwischen Neugeburten und Todesfällen (276 000 gegen 225 000) war seit 1975 noch nie so groß. Dies wird vor allem auf eine geringere Säuglingssterblichkeit zurückgeführt.

Demographen warnen indes davor, daß ein guter Teil dieser höheren Zahl von Neugeburten aus dem seit längerer Zeit angesiedelten Einwanderermilieu kommt, also nicht den französischen Volksteil verstärkt. Gerade hierin sieht Giscard eine wach-

Auf Dominica

behauptet sich

**Mary Charles** 

Bei den Parlamentswahlen auf der

Karibikinsel Dominica kounte die re-

gierende "Freiheitspartei" unter Mi-

#### In Havanna ein Büro für die Kirchen

Front", Jean-Marie Le Pen.

Erstmals in seiner Geschichte hat das marxistische Regime auf Kuba die Eröffnung eines "Büros für kirch-liche Angelegenheiten" in der Hauptstadt Havanna zugelassen, Als Leiter des Büros wurde Jose Felipe Carneado bestimmt, der in den vergangenen 20 Jahren als Vermittler zwischen dem Regime Fidel Castro und den Kirchen fungierte.

Kirchenvertreter auf Kuba äußerten sich erfreut über diese Entwickhung und sehen darin eine Bereitschaft der Regierung, "Vorurteile und Mißverständnisse zu vergessen und ein neues Verhältnis zu den Kirchen zu finden."

Die Eröffnung des Büros ist das Ergebnis eines Kompromisses, der im Januar dieses Jahres bei Verhandhungen zwischen Bischöfen und Vertretern der Regierung ausgehandelt wurde. Dies zumindest geht aus einer Erklärung der Kirchen in Kuba hervor, die inzwischen von einem peruanischen Wochenblatt nachgedruckt wurde.

Von der Gesamtbevölkerung Kubas gehören etwa 90 Prozent der ka-tholischen Kirche an. Darüber hinaus gibt es zahlreiche protestantische Gemeinschaften. Der Vatikan hatte sich mehrmals bemüht, zu einer Verbesserung der Situation der Kriche unter Castro beizutragen.

**RWE UMWELT-BILANZ 1985 TEIL 23** 



# LUFTRECHNER

# oder: Den strengsten Umweltschützer haben wir uns selbst gebaut.

Die Vorschriften der neuen Großfeuerungsanlagenverordnung (GFAVO) sind ein weiterer Schritt in Richtung saubere Umwelt. Damit die Grenzwerte auch jederzeit eingehalten werden, hat das RWE ein Emissions-Überwachungssystem entwickelt: ZEUS, das Zentrale Emissions-Überwachungs-System.

Was hat ZEUS mit Grenzwerten zu tun? Die Mitte 1983 in Kraft getretene GFAVO hat neue Grenzwerte und Beurteilungszeiträume für die Emissionen aus Kohlekraftwerken gebracht. Um die Emissionen seiner Kraftwerke wirksam zu kontrollieren, hat das RWE schon Anfang 1983 mit der Entwicklung einer neuartigen, rechnergestützten Meßtechnik begonnen: ZEUS erfaßt alle Emissionswerte für Schwefeldioxid, Stickoxid, Kohlenmonoxid und Staub und wertet sie aus. Alle Messungen werden genau protokolliert - pro Tag und Kraft-

werksblock rund 85.000 Daten. Falls die Emissionen die Grenzwerte zu überschreiten drohen, schlägt ZEUS sofort Alarm. Auf diese Weise können rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

#### ZEUS arbeitet rund um die Uhr

Zeus ist ausdauernd und flexibel: Das neue ' System arbeitet rund um die Uhr und paßt sich allen Betriebsstufen des Kraftwerks an. Es überwacht nicht nur sämtliche Emissionsmeßgeräte, sondern auch sich selbst – uhrzeitsynchron und vollautomatisch. In ZEUS haben wir einen wertvollen Helfer für einen konsequenten Umweltschutz.

Wenn Sie an weiteren Informationen zum

Thema "Umweltschutz im und am Kraftwerk" interessiert sind, so schreiben Sie uns bitte. Sie erhalten dann kostenlos die Broschüre: RWE-Umwelt-Bilanz.

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG Kruppstraße 5, 4300 Essen

# Auf die richtige Sprache kommt es an

Vielleicht total konkrete Sendungen, ganz einfach, daß im Radio oder im Fernsehen durchgegeben wird, welche Lehrstellen frei sind." So lautet die Antwort eines arbeitslosen Jugendlichen auf die Frage, wie Fernsehen oder Hörfunk ihm helfen könnten. Mit der Problematik "Arbeitslose Jugendliche - eine Zielgruppe für Fernsehen und Hörfunk?" befaßt sich eine Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), das seinen Sitz beim Bayerischen Rundfunk in München hat.

Die Untersuchung des IZI stützt sich auf eine Zahl von 200 000 gemeldeten Arbeitslosen in der Gruppe der 15- bis 20jährigen und auf 420 000 Beschäftigungslose unter den 20- bis 25jährigen. Die Kritik der Jugendlichen setzt bereits bei den mangelnden Hinweisen auf Sendungen über Jugendarbeitslosigkeit an. Sie würden, so glauben sie, von den Anstalten nicht entsprechend angekündigt. Den gleichen Vorwurf müssen sich die Printmedien gefallen lassen, die zwar ausführlich auf Spielfilme und Shows, kaum aber auf Programme mit "Randthemen" hinwiesen.

Wichtig ist die Präsentationsform. Immer wieder wird diskutiert, ob solche Sendungen mit Musikbeiträgen aufgelockert werden sollen. Da reichen die Meinungen von "Sie erreichen bei jungen Leuten überhaupt nichts, wenn Sie sie nicht über das Musikinteresse zu erreichen versuchen" bis zu "Ich habe bisher immer nur erlebt, daß die in Unterhaltung eingepackte Information überhaupt

nichts bringt" – so zwei Hörfunkredakteure. Die Mehrheit der jugendlichen Hörer und Fernsehzuschauer plädiert für eine Auflockerung durch Musik. Doch solle kein "Etikettenschwindel" betrieben werden, d. h., es sollte nicht ein attraktives Musikprogramm vorgeschoben werden, wenn sich dahinter eine ernsthafte Sendung über Arbeitslosigkeit ver-

Je nach Vor- und Ausbildung der Jugendlichen herrschen unterschiedliche Vorstellungen über die Art der Themen-Vermittlung. Während minderqualifizierte Jugendliche"

Rund um Arbeit - ZDF, 19.30 Uhr

eher formale Anreize wie Musik und Action brauchen, sind solche mit höherer Ausbildung offensichtlich eher fähig, abstrakte Inhalte aufzunehmen. Als "besser Qualifizierte" gelten Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie Realschüler und Gymnasiasten. Dagegen verlangen Hauptschüler oder Jugendliche ohne Schulabschluß bzw. Berufsausbildung eher konkrete Hilfe von Rundfunk und Fernsehen, beispielsweise Adressen von Beratungsstellen. Jugendzentren und Hilfen bei der Bewerbung.

Eine andere Forderung der Jugendlichen und der befragten Bezugspersonen war die nach dem "adäquaten" Moderator solcher Sendungen. Abgelehnt wurde ein Moderator, der "nicht ihre Sprache" spricht. Ebensowenig möchten sie bei solchen Sendungen einen Thomas Gott-

17.50 Rayckeade Colts

19,30 Rund une Arbeit 20.15 Konzzeichen D

Das Testament 0.55 hoste

**₩SAT1** 

Dazw. heute-Schlagzeilen 18.53 mittwochsiotto – 7 aus 38

und drüben ein unbequemer Deutscher – Ernst Bloch zum 100.

Amerikanischer Spielfilm (1941) Mit Chariton Heston, Sophia Lo-ren, Ralf Vallone u. a. Regie: Anthony Mann 0.50 APF blick:

3SAT

Letzte Nachrichten

schaften von England

schalk als Diskussionsleiter sehen. Sonnyboys sind wohl zu leichtgewichtig für Sendungen mit ernstem Anliegen. Der Moderator und seine Ausdrucksweise leiten über zur Sprache, die das A und O der Vermittlung ausmacht. Selbst die befragten Redakteure, zumeist um die 40 Jahre alt, geben zu, daß sie die Sprache der jugendlichen Zielgruppe kaum be-herrschten. Die arbeitslosen Jugendlichen und ihre Eltern monieren au-Berdem das Fachchinesisch der Experten, die mit Kürzeln wie ABM (Arbeitsbeschaffunsmaßnahme) oder AFG (Arbeitsförderungsgesetz) um sich werfen, ohne sie zu erläutern.

Das Medium Tageszeitung hat einen hohen Stellenwert, nicht zuletzt. weil gerade arbeitslose Jugendliche sie immer wieder auf Stellenanzeigen hin durchsehen. 67 Prozent geben an, "oft" Stellenanzeigen zu lesen. Die Zeitung hat den Vorteil der lokalen Erscheinungsweise. Ergänzend könnten hier lokale Rundfunk- und Fernsehstationen wertvolle Dienste leisten, um die Jobsuchenden auf Möglichkeiten in ihrer nächsten Umgebung aufmerksam zu machen. Die "möglichst weite Regionalisierung entsprechender Sendungen" wird deutlich zur Sprache gebracht.

Die Studie des IZI bildet eine informative Grundlage für Rundfunk- und Fernsehprogrammacher. Denn die Jugendarbeitslosigkeit ist ein Faktum in der Gesellschaft, an dem die Medien nicht vorbeigehen können. Am allerwenigsten die "Öffentlichrechtlichen" mit ihrem Programm-CATRIN WILKENING auftrag.

Briefe an DIE WELT DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Firma "Sonnenschein"

Sehr geehrte Damen und Herren, nach Paragraph 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bezieht sich eine Genehmigungserfordernis natürlich auch auf den Betrieb von Anlagen.

Paragraph 5 festgelegt. Danach sind Anlagen so zu betreiben, daß "1. Schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebli-

Die Pflichten der Betreiber sind in

che Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können und 2. Vorsorge gegen schädliche Um-

welteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Immissionsbegrenzung." Die zuständige Behörde hätte gemäß ihrer Verantwortung im vorliegenden Fall für die Alt-Anlagen entsprechend Paragraph 17 nachträgli-

che Anordnungen erlassen müssen. Für die Neu-Anlagen war eindeutig

die Situation einer wesentlichen Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen entsprechend Paragraph 15 des BImSchG gegeben.

Gemäß der 4. BImSchG sind Bleischmelzanlagen nach Paragraph 2, Abs. 6 mit Chargen > 200 kg genehmigungsbedürftig und es bedarf eines förmlichen Genehmigungsverfah-

Dies entspricht auch so in etwa dem in der Zeit vor Einführung des BImSchG vor dem 15. 3. 1974 geltenden Gewerberecht, Paragraph 16.

Ebenfalls ist die Frage der Emissions- und Immissionsgrenzwerte im Gesetz bzw. den relevanten Verordnungen geklärt (TA-Luft, VDI 2285

Die Geschäftsführung der Firma Sonnenschein hätte gut daran getan, sich von einem Experten beraten zu lassen, dann wäre ihre diese Misere sicher erspart geblieben.

> Mit freundlichen Grüßen Dipl-Ing. H. J. Warm,

# Falsche Familienpolitik

In dem Artikel von Professor Kornhuber wird eine Frage aufgegriffen, die unser Volk in seiner Gesamtheit. berührt und zum Denken und Handeln zwingt.

Der Geburtenrückgang von 1967 an ist nach Ansicht von Fachleuten, aber auch nach Ansicht von Professor Kornhuber ohne Änderung der "sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen" das heißt ohne Änderung der Familienpolitik nicht zu stoppen.

Alle von Professor Kornhuber angeführten Fakten bleiben unwidersprochen, sie beziehen sich jedoch

**GEBURTSTAG** 

Der \_Vater der Marburger Kern-

physik", der emeritierte Ordinarius

für Physik an der Philipps-Universi-

tät Marburg, Professor Dr. Wilhelm

Walscher, feiert am 7. Juli seinen 75.

Geburtstag. Der in Kaufbeuren ge-

borene Wissenschaftler, der bereits

1942 mit dem Physik-Preis der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft

für seine Entwicklung eines Mas-

senspektrometers hoher Intensität

ausgezeichnet worden ist, war von

1947 bis zu seiner Emeritierung 1978

Direktor des Physikalischen Insti-

tuts der Universität. In dieser Zeit

wurden an der Universität Marburg

die Forschungsgebiete Isotopentren-

nung, Ionenoptik, Plasma- und Oberflächenphysik und Kernphysik

eingeführt. Außerdem war Professor

Walscher von 1954 bis 1956 Rektor

der Philipps-Universität, Initiator

zweier Großforschungszentren in

Hamburg und Darmstadt, Präsident

der Deutschen Physikalischen Ge-

sellschaft und Vizepräsident der

Deutschen Forschungsgemein-

nur auf die Folgen und Wirkungen einer falschen Familienpolitik, nicht auf die Ursachen.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vollzieht sich ein Auflösungsprozeß unserer Gesellschaft und danit auch die Zerstörung gewachsener Bindungen, aller Wertvorstellungen. Die Frau als Mittelpunkt der Familie, die Mutter und Erzieherin ihrer Kinder, die Tradition und das Geschichtsbewußtsein werden falsch verstandenen Vorstellungen von Gleichberechtigung und Emanzipation geopfert. Wer die Frau nur als Produktionsfaktor mit Anspruch auf

gleichen Lohn für gleiche Arbeit als

Ziel einer Sozialpolitik ansieht, mindert ihren Wert und ihre Stellung in der Gesellschaft. Familienpolitik kann nicht durch sozio-ökonomische Maßnahmen gemacht, sondern höchstens gefördert werden.

Familienpolitik muß sich an dem Ziel - die Familie Keimzelle des Volkes - ausrichten und dafür auf allen Lebensgebieten die erforderlichen Konsquenzen ziehen.

Der Artikel von Herrn Professor Kornhuber zeigt viele Möglichkeiten auf, wie die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft dazu beitragen können, die Folgen einer falschen Sozial- und Familienpolitik zu mindern und zu beseitigen, eine entscheidende Wende aber muß im Grundsätzlichen herbeigeführt werden.

Grafrath

Mit zahlreichen Bekannten und Freunden habe ich inzwischen über diesen Artikel gesprochen. Die Zustimmung war uneingeschränkt. Es ist nur zu hoffen, daß die wegweisenden Ausführungen von Herrn Professor Kornhuber die notwendige Unterstützung finden, und insbesondere im politischen Bereich die unumgänglichen Konsequenzen daraus gezogen

Dr. Fr.-J. Krause,

#### Wort des Tages

99 Die Überzeugung, daß wir Frieden stiften können, widerspricht in aller Entschiedenheit der apathischen Meinung, die Kette des Bösen lasse sich nicht abreißen. Der Friede ist möglich. 99

Georg Moser; dt. Theologe (geb. 1923)

## Sprache lebt

Zur Zuschrift des Dr. G. Winkler. Hamburg, erlaube ich mir zu bemer-

1. Im Duden, 13. Auflage, finde ich weder unter dem Stichwort "Sinn" noch unter "Bild" oder "Zeichen" den Begriff "Sinnbild", den Dr. Win-kier statt des von Professor Höhler nordert. Freilich, auch diesen Begriff finde ich nicht. Aber ich begreife als leidlich sprachgebildeter Mensch, daß der Begriff "Sinnzeichen" genauer und sinnvoller das ausdrückt, was in dem Aufsatz gemeint ist Thegens spieces. was in dem Aufsatz gemeint ist. Übri-gens spiegelt der Duden auch die sich ständig vollziehende gute Erweiterung der Begriffe wider. Sprache steht nicht still.

2. Dr. Winkler fordert statt des von Professor Höhler verwendeten Begriffs "als Gott" den Ausdruck "Menschensohn", wo es um die Kreuzi-gung Christi geht. Für die Theologen tım sich hier tiefe, jahrhundertealte Differenzen auf, die auch heute, oder gerade wieder einmal, hochaktuell sind. Die Differenzen laufen letztlich hinaus auf die Frage, ob Jesus Chri-stus mur als Mensch gekreuzigt wurde, oder ob es stimmt, was der Apostel Paulus gesagt hat: "Gott versöhn-te in Christo die Welt mit sich selber". Ich denke, Frau Höhler hat in ihrer Formulierung dem neutestamentlichen Zeugnis Rechnung getragen.

Ob Dr. Winkler nicht besser getan hätte, die sprachliche Schönheit und Sauberkeit des Aufsatzes - im Gegensatz zu der heute weithin herrschenden sprachlichen Schluderei - zu würdigen?

A. Beckmesser, **Einhausen** 

Sehr geehrte Damen und Herren, wie töricht von Dr. G. Winkler, Frau Professor Höhlers Wort \_Sinnzeichen" zu bekritteln! Es ist gutes Deutsch, klar, jeder versteht es (selbst Winkler); Duden kannte es noch nicht. Na und? Noch nie was von

lebender Sprache gehört?

Hamburg 70

# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Report 12.55 Pressess 13.00 keets

10.55 Jagger und Spagketti

15.00 Fery 10. Folge: Schwere Entscheidung 15.25 Dr. Sauggles Die gefährliche Pandonum-Kiste 16.90 Tagesschau 16.10 Deutscher Alltag Der Leipziger Maler Volker Stelz-

mann Jazesik, Held der Berge Polnische Abenteuerserie (1)

Nudniks Nudnickel 17.59 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme 20.06 Tagesschau 20.15 Neues von Britta Zweiter Teil des Fernsehspiels

von Berenger Pfahl
Als sich Britta immer mehr mit Ingo
anfreundet, reagiert der achtjöhrige Jens recht effersüchtig. Währenddessen stürzt sich der arbeitslose Boris in das Al eines Diskotheken-Jobs.

21.55 Breanpunkt
Bonn irritiert Europa – Wie berechenbar ist die deutsche Au-Benpolitik?

22.50 Tagesthemen 23.00 Elasatz in Manhattan Ein zweifelhaftes Geschäft 25.45 Tagesschav

15.50 Solid Gold 14.00 Tarzan 15.00 Die Bären sind los 15.30 Musichox 16.30 Scooby und Scrappy Doo 17.00 Kultur, Natur und Wisseusc 17.00 Kultur, Natur und Wisseusc

Die ersten Konzile (1)

18.00 Es dorf gelocht werden

oder Regionalprogramm 18.30 APF blick:

18.45 Zahlen und Buch 19.10 Sport auf SAT 1

News, Show, Sport 22.15 El Cid

Nachrichten und Quiz

17.14 aport our SAL 1
Vorstory zum Deutschen Derby
19.35 Kein Pardon für Schutzengel
Folge 7: "Selbstjustiz"
20.00 Festival der schönen Stimmen

20.30 Love Boot Anschl. Ihr Wochenhoroskop

WEST

20.00 Tagesschau 20.15 ich stelle mich: René Weller Box-Europameister
21.45 eff-eff Freizeit und Fitneß

15.80 Die Sport-Reportage – aus Wim-bledos: Internationale Termis-meisterschaften von England Richard Arlen u. a. Regie: Josef von Sternberg 8.08 Letzte Nachrichten

caises
19.00 Konrad Zoso (3)
19.38 Sparen beim Pflanzenschutz
28.00 Tagesschau
20.15 extra drei
21.00 Moderne Kunst in München 5 Kenszeichen D
Die "DDR" als Dampflok-Paradies

– Westlouristen mit der Bimmelbahn nach Rügen / Bundeswehrpläne im Panzerschrank – Wie geheim muß Rüstungsplanung sein? /
Totes Meer Nordsee? – Es gibt viel
zu tun, wer packt es an? / Hüben
und drüben ein unbezuemer.

Geburtstag 21.00 Polizeirevier Hill Street 22.95 Die Sport-Reportage 22.40 Terrorismus totschweigen? Die Geiselnahme in Belrut ist vor-

über – Die alten Fragen bleiben 23.10 Das kleine Ferasekspiel Rosemarys Hochzelt 0.10 Nero Wolfe Von Rosa von Praunheim

ben hat 20,15 Kino Brenos Aires

19.00 MS Franziska 19.00 MS Franziska 20.00 Mit Vergnögen! 20.45 Zeitspiegel 21.30 Rundschau 21.45 Z. E. N.

19.30 Leute wie Du und ich 20.30 P. i. T. – Peter Illmanns Treff 21.50 "Ein jeglicher wird seinen Loka empfangen..." 22.45 Sauft und stark?

21.15 Zeit im Bild 2 21.45 Kulturjournal 22.30 Sportreport 23.00 3SAT-Nachrichten

# Ш.

22.38 Sie accepten ihm Thumderbott Amerikanischer Spielfilm (1929) Mit George Bancroft, Fay Wray,

NORD 18.38 Les Culsines Régie

Auf, Sozialisten, schließt die Rei-hen! 23.15 Nachrichten

HESSEN

19.65 Was ten mit der Zeit!
19.65 Herrchee gesucht
20.15 Parlament, Parteien, Perspektiven
21.80 Schwerpunkt
Eine Mark pro Stunde: Sozialhilfe-Empfänger, billige Arbeitskräfte?
21.36 Drei aktwell und Sport
22.80 Herrer Vacus

SÜDWEST

19,25 Nachrichten
19,30 5 Tangos
Dos Astor Piazzolla Quintett
28.05 Antoine de Saint-Exupéry: Nacht-flug
Bilder zu Landschaften Latein-amerikas, die der französische Dichter in seinem Roman beschrie-ben hat

Der argentinische Film

21.00 Gaucko-Folklore
Anschl. Landschaft Misiones

21.10 Fierres Söhne
Argentinischer Spielfilm (1974)

25.15 Nachrichten

BAYERN

Auf der Suche nach neuen Werten. 25.38 Rundschou 25.35 News of the Week

AUSZEICHNUNGEN Mit dem Verdienstkreuz am Ban-

de des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wird heute der Frankfurter Arzt Dr. Hans-Friedrich Schaefer ausgezeichnet. Schaefer ist Direktor des Krankenhauses Sachsenhausen in Frankfurt am Main und seit über 25 Jahren Chefarzt der Diabetes-Abteilung dieser Klinik. Durch sein wissenschaftliches Engagement und die praktische

**Personalien** Tätigkeit am Krankenbett sowie in der Ambulanz linderte Dr. Schaefer das Schicksal von etwa 20 000 Diabetikern jeden Alters. Unermüdlich kümmerte er sich um die Schulung der an Diabetis Erkrankten, gab ihnen die notwendige Sicherheit und sorgte gerade bei den jugendlichen

Diabetikern und deren Eltern für Vertrauen und Zuversicht. Der Konstrukteur des ersten

Stahltriebwerks, Professor Dr. Hans Joachim Pabst von Ohain (74) aus Dayton/Ohio, hat in Aachen den Aachener und Münchener Preis für Technik und angewandte Naturwissenschaften" erhalten. Der in Dessau in Sachsen-Anhalt geborene Forscher erhielt die mit 60 000 Mark dotierte Auszeichnung, weil er "mit seinen bahnbrechenden Arbeiten die Idee des Strahltriebwerks für Flugzeuge erstmals verwirklichte". Er ist trotz seines hohen Alters heute noch als Professor in Washington tätig. Der Preis wurde 1975 anläßlich des 150jährigen Bestehens der Aachener und Münchener Versicherungen für "besondere technische und naturwissenschaftliche Leistungen geschaffen, die unmittelbar dem Menschen zugute kommen". Von Ohain studierte Physik und Aerodynamik in Göttingen, Rostock und Berlin. Schon als Student entwickelte er Anfang der 30er Jahre die Theorie einer Strahltriebmaschine. 1936 gab ihm die Firma Heinkel die Möglichkeit, seine Entwicklungen fortzusetzen, die schließlich die gesamte Luft-

fahrt in der Welt revolutionierten.

Am 27. August 1939 gelang der erste

triebwerk Heinkel/Ohain. Das eigens für dieses Triebwerk gebaute Experimental-Flugzeug "He 178" erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von

erfolgreiche Flug mit dem Strahl-

#### BUCHVORSTELLUNG

"Jugendzeitschriften im Video-Zeitalter" heißt das jungste Werk, das von Professor Joachim H. Knoll in Bonn vorgestellt wurde. Zur Buchpremiere im Gästehaus des Burg-Verlages hatte der Verl Thomas Dannemann eingeladen. Der Bochumer Professor am Institut für Pädagogik vermittelt in seinem Werk eine systematische Analyse sowohl kommerzieller als auch konfessioneller Jugendzeitschriften und zeichnet ein ausgewogenes und zeitgemäßes Porträt jugendlichen Medienkonsums und ihr Leseinteresse.

### STIFTUNG

Vor dem Hintergrund einer allmählichen Wende versteht sich die Margret-Boveri-Stiftung als einen wichtigen Beitrag zur Befruchtung politischer Kultur, zur Kräftigung literarischen Lebens und zur Erweiterung unseres Horizonts, erklärte Staatssekretär Dr. Heinz Resenbauer in Würzburg beim Festakt zur Gründung der Margret-Boveri-Stiftung. Rosenbauer erinnerte in diesem Zusammenhang daran, daß die Hochschullandschaft jenseits des Atlantiks vor allem durch private Stiftungen geprägt und darum von Regiementierungen und Nivellie-

rungstendenzen frei ist, wie sie staat-

liche Normierungen mit sich zu bringen pflegen. Das Leben der Schriftstellerin Margret Boveri, die vor allem als Journalistin und als Autorin historischer Werke bekannt wurde, deutete Rosenbauer als Plädoyer für die Freiheit im Sinne einer Ordnung, deren Liberalität sich nicht als Indifferenz und Wertfreiheit versteht. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die einen Kern von Werten nicht zur Disposition politischer Willkür stellt, die abwehrbereite Demokratie also, ist nach Rosenbauers von Margret Boveri, die das Zugrundegehen der Weimarer Republik selbst miterlebt hat.

#### RUHESTAND

Einer der dienstältesten westdeutschen Landeswahlleiter, der Düsseldorfer Ministerialdirigent Dr. Walter Gensier, geht in den Ruhestand. Vor vielen Gästen, an ihrer Spitze Landtagspräsident Karl Josef Denzer. würdigte der nordrhein-westfälische Innenminister Dr. Herbert Schnoor in Düsseldorf die Verdienste des renommierten Verfassungsjuristen. der 1972 vom Bundespräsidenten in die Bundeswahlkreiskommission berusen wurde. Er war zuletzt ihr stellvertretender Vorsitzender. Den Menschen Gensior, 1920 in Oberschlesien geboren, charakterisierte

Schnoor frei nach einer vom ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpker-Aschoff, geschriebenen Beurteilung: "Er war immer wach und spottlu-

# STELLENGESUCHE

Innovation **D**urchsetzungskraft **E**ntscheidungsfreude Ergebnis!

Techn. Betriebswirt (HWL) und Kunststoff-Techniker (staati. gepr.), 43
Jahre, seit Jahren im Kunststoffrobstoffhandel und Halbzeuge tätig, außerdem Erfahrung in Spritzguß und Extrusion, sehr gute Marktkenntnisse, beste Referenzen, mit techn. und kaufm. Vertriebsproblemen sehr gut vertraut – sucht neue Aufgabe in Handel oder Industrie – ab Jan. 1986 oder spiter als:

**VERKAUFSLEITER** NIEDERLASSUNGSLEITER o. ä. Angebote erbeten unter E 3403 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**EXPORTKAUFMANN** 36 Jahre, ledig. Dt., Engl./Franz. in Wort und Schrift, bisher 8jährige Praxis in West- und Zentralafrika als Verkaufsreprä-sentant und Niederlassungsleiter auf dem Gebiet Textilien, Chemikalien, Baumaterial, Non-food-Konsumartikel, sucht per sofort oder später entsprechende verantwortungsvolle Aufgabe in Südostasien oder Fernost. Zuschriften erbeten unter X 3396 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Zentralamerika Deutscher Allroundman (Handel, Schiffahrt etc.), Ende 40,

Wohnsitz Guatemala, übernimmt kurzfristig Geschäftsführung europäischer Firma, auch bereit zu Neugründung und Aufbau einer Tochtergesellschaft. Bester Kontakt zu Handel, Industrie und Regierungsstellen. Angebote erbeten unter R 3390 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Cheffahrer beste Referenzen, gute Zeugnisse angjährige Falupraxis, unfallfrei prachkenninisse, ungeklin ing, sucht bakimigi, neuer Wirkungsbesie

Sekretărin/Sachbearbeiterin velbl. Bürduntmann, 34 Jahre, mittler elfe, Kaufmannsgehilfenbrief, langi. Be afserfahrung, auchi. verantwortungsvol Aufmannschaftenberechter.

les Aufgabengebiet. Angeb. u. T 3392 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen. Erfolgreicher, dynamischer Geschäftsstelleniefter im EDV-Vertrich zicht arem Aufgebenbe-reich, Personalverantwortung erwünscht. Zuschr. erb. u. A 333 an WELT-Verbag, Post 10 66 64, 4300 Essen.

Altenpflegerin 35 Jahre und seit 8 Jahren in unge per Stellung als Gemeinde-ster tätig, sucht neue Aufga-be im Ausland. Ang. erb. u. W 3395 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

MANAGER AUF ZEIT Betriebswirt, 41 Jahre frei für

 Krisenmanagement SonderaufgabenÜbergangslösungen

Angebote erbeten unter T 2270 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Physiker, Dr. rer. nat. Experimentelle Physik, 36, led.; Kenntnisse in der Optik, Spektroskopie, Atom- und Moiekülphysik; Grundkenntnisse der speicherprogrammierbaren Steuerung und Digitaltechnik,

BASIC; Wunsch: Forschung, Entwicklung. Auskünfte erteilt: Herr Vogel Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhliusstraße 38 2300 Kiel I, 28 0431/5116-35, FS 292673

Südost-Asien Kaufm. Leiter, handlungsbevollmächtigt, techn. Background, vertriebeorientiert, 6 Jahre im Anlagenbau, 30 Jahre, z. Z. Verantwortung für 120
Mio. Umsatz in High-Tech-Anlagenbau, weitweit tätig mit Schwerpunkt
Südost-Asien, China, USA, in "zu" sicherer Position, sucht mittelfristig
Angebote für leitende Position in Südost-Asien und umliegende Länder
als Repräsentant, Niederlassungsleiter etc. Die Position soll auf "den
ersten Mann vor Ort" zugeschnitten sein und im Bereich des Anlagen/
Macchinanhaus haw "wortriebe lienen

Für erste Kontakte: N 3388 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Projekt-/Baumanagement

oder Bauleitung für größere (Krisen-) Objekte v. Architekt/Dipl-Ing. ab so-fort gesucht. Erfahrung u. übernegio-nale Kontakte zu Banken, Industrie u. Immobilienwirtschaft helfen auch Ibren Belangen, Zuschriften unter D 3336 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Maschinenbaus bzw. -vertriebs liegen.

Chefmonteur Montageinspektor, Leitung der techn. Abteihung in Hotel, Groß-küchen und Cetring-Service, langi. Auslandserfahrung, in un-gekindigter Stellung, möchte sich verändern, auch besteht In-terese als Heusingenieur teresse als Hausingenieur. Ang. unter Y 3397 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Geschäftsfährer, Brasilien kfm. Führungskraft, 46 J., 10 Jahre Landeskenntnis, davon 8 J. als Geschäftsführer, Z. Zt. in Deutschland, sucht neue

Aufgabe in São Paulo. Zuschr. erb. unt. S 3391 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Junger, engagierter Dipl.-Sportlehrer Schwerpunkt Freizeit- u. Breiten-sport, langi. Vereinsarbeit u. a. In Tennis u. Volleyb., sz. Stellung in Freizeitzentr., Schule, Kurklinik. Zuschr. unter I. 3386 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Volljurist (beide Examen ausreichend), vollbeft Stationszeugnisse u. a. EG, Luxen burg;

# **Betriebswirt**

grad (m. Ausz.), Englisch (Korres-pondentenprühing IBE), Französisch (VHS-Zertifikst – ausbaufähig), ehem. Inspektor (befr.) d. öffentl. Verw., 35 J. verh., 2 Kinder, ortsungebunden, sucht Anfangsstellung. Augeb. erb. um. P 3389 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebswirt (VWA)

40 J., langfähr. Industrieerfahrung umfangt. Kenntnisse im Finanz-Rechnungswesen, des Mahn- u

ns u. des Kreditwe Z. Zt. Letter des Kreditwesens eines Großunternehmens in ungekündigter Position, sucht neue verantwor-tungsvolle Aufgabe im Raum Han-nover. Zuschr. u. E 3337 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Suchen Sie Messepersonal? Servis hilft!

Standhilfen, Werbedamen, Hostessen, Handwerker,

Hilfskräfte jeder Art Wenn's "eng" wird mit Ihrem Standaufbau und den 💆 sonstigen Vorbereitungen, hilft servis Ihnen

schnell mit Messepersonal. Rufen Sie an!

Zeitarbeit-Vermittlung des Arbeitsamtes (A) Hammarskjöldplatz 1-3 Servis 1000 Berlin 19 Tel. (030) 3034-214/215 o. 3038-2552/2553 والبائل البائد البائد البائد البائد البائد البائد البائد البائد البائد البائد

Dipl.-Kaufm./techn. Lehre 42 J., mehrj., erfolgr. Tätigkeit im internat. Industrieanlagenbau sowie in Ein- und Verkauf von techn. Equipment, Auslandserf., verhandlungssicheres Englisch, sucht zum 1. 10. 1985 oder später eine neue, herausfordernde Aufgabe in Hamburg als: Projektmanager, Niederlassungsleiter.

Angebote erbeten unter F 3426 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

# **MEDIZIN-TECHNIK**

Groß-/Einzelhandel

Kaufmann (47), Handels- und umfangreiche Einkaufserfahrung.
Projektleitung für Krankenhaus(neu)einrichtungen, in ungeklindigter Position, sucht neue Aufgabe in Handel oder industrie, vorzugweise im Großraum Bremen/Bremerhaven. Ang. erb. unt. U 3393 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

rache lebi

MI LY THE

M. F. D'ATTER ES

A CONTRACTOR

der og av angalaf

和7.第四次 可止

والمراجع المناسب المناسبة

n Margret foren :

and with the

miles Willer Jedern

e 🤼 jego i ilo akt ilo 📆 e

State of the state of

李特鲁·拉尔 2015 云。"

Carried Street

💰 lann at bettig

يد تنسيريات ت

भेन*े प्रशास*्त्र

Se anno de la litera

8<sub>8</sub>2<sub>8</sub>2<sub>8</sub> ... 1917 21.7 29

1878 D. F. 1222

t us escurib

RUHESTAV

March Na and St. English

Acres Congression

1 general 200 200

4 miles

fact to lose to

A STORY STORY

a atan ... Berben 19

the many the second

ومنتفظة والمستود والمعطو

the state of the s

erro erro error

AND THE RESERVE

en in the Bill

irbedamen.

indwerker.

eder Art

the Lette

-3-24 124

المتاجيد المستريد

Lagrana Est 

# TENNIS / Die Amerikanerin Shriver war in Wimbledon zu stark für Steffi Graf

Der All England Tennis Club plant, den ehrwürdigen Centre Court in Wimbledon mit einem Dach zu versehen: Es soll bei Bedarf ganz geschlossen werden können. Mit einem solchen die internationalen Tennis-Meisterschaften von In Sude And Sude Dach könnten die internationalen Tennis-Meisterschaften von England – auch in diesem Jahr gab es wieder einige Spielabbrüche wegen Regens – vom Wetter unabhängig gemacht werden. Die Finanzierung wäre kein Problem. Allein 1984 betrug der Reingewinn des Wimbledon-Turniers über 16 Millionen Mark.

 Der Sieg von Boris Becker gegen Nyström (Schweden) wurde von den englischen Zeitungen mit Superlativen gewürdigt. Der "Daily Express": "Wer wagt eine Wette gegen Becker?" Die "Daily Mail": "Die junge Brut schnappt nach dem Giganten." Die "Times" nannte es das "bisher beste Spièl in Wimbledon". Auch in der amerikanischen Presse schlug sich Beckers Spiel nieder, Der "Dallas Times Herald" verglich seinen Auftritt mit dem ersten Auftauchen großer Sportler und Künstler.

#### in the second se Beim zweiten Matchball Maurer: "Hauptsache war sie erst geschlagen Sparter Con Control Ar. Branch Co.

Dr Walant Town Als letzte deutsche Spielerin hat sich gestern in London beim 99. Wirnbledon-Turnier die 16jährige Steffi Graf aus Heidelberg vom Daumer elf zel verabschiedet. Die an Nummer elf gesetzte Heidelbergerin lieferte der an Nummer fümf gesetzten Amerika-schieden Pam Shriver einen großen an Nummer fünf gesetzten Amerika-nerin Pam Shriver einen großen Kampf, den sie nach einer Stunde und 45 Minuten 6:3, 2:6, 4:6 verlor. Damit kam für Steffi Graf, die am Donnerstag Geburtstag hat, in Wim-



de der letzten 16 das Aus, nachdem sie im vergangenen Jahr gegen die Britin Jo Durie verloren hatte.

Pam Shriver trifft man auf ihre Doppelpartnerin und Titelverteidigerin Martina Navratilova (USA), die Rene Uys (Südafrika) 6:2, 6:2 geschlagen hatte. Steffi Graf verdiente in Wimbledon 27 300 Mark.

Wie Messerstiche wirkten die Passierbälle, mit denen Steffi Graf ihr Wimbledon-Achtelfinale gegen Amerikanerin Pam Shriver begann. Die Nummer vier der aktuellen Weltrangliste, die angriff, um mit tödlichen Flugbällen Punkte zu machen, war völlig verblüfft, denn nach 23 Mi-

CLAUS GEISSMAR/DPA Landon muten hatte Steffi Graf den ersten Satz mit 6:3 gewonnen.

> Aber dennoch gelang es der Amerikanerin, die Präszision des Grundlinienspiels von Steffi Graf vom Netz aus zu stören. 2:6 ging der zweite Satz für die deutsche Spielerin aus Heidelberg verlorn. Die Entscheidung darüber, wer im Viertelfinale spielen darf, muste im dritten Satz fallen.

> Achtzig Minuten lang hatten die beiden Spielerinnen auf Platz 13 der Außenanlage in der Wimbledon-Sonne gestanden, als ein Spielstand von 44 im dritten Satz erreicht war. Noch immer war das Match für beide offen. Selbst zwei krasse Fehlentscheidungen des Schiedsrichters hatten bis zu diesem Augenblick die Konzentration von Steffi Graf nicht gestört.

Insgesamt vier mal korrigierte der Schiedsrichter im Stuhl völlig richtige Entscheidungen, die die Linien-richter getroffen hatten. Die 2000 Zuschauer quittierten das jeweils mit lauten Pfiffen.

Pam Shriver hatte den großen Vorteil, beim Stand von 4:4 im dritten Satz mit neuen Bällen aufschlagen zu können. Und ein geschickt über Steffi Graf gehobener Lob brachte der Amerikanerin schließlich den ersten Matchball, den Steffi Graf noch abwehren konnte. Beim zweiten Matchball war ihr Widerstand gebrochen.

Vater Graf und der frühere DTB-Damentrainer Klaus Hofsäss, der Steffi Graf in Wimbledon betreut. mußten die 16jährige trösten. Hofsäss und Vater Graf hatten am Spielfeldrand nicht nur die Daumen gedrückt, sondern Steffi Graf auch lautstark und mit kleinen taktischen Tips un-

Für eine riesige Überraschung sorgte die ungesetzte Amerikanerin Molly van Nostrand, die in der Welt-rangliste an Nummer 155 geführt wird und das 128köpfige Hauptfeld nur über die Qualifikation erreichte. Sie warf die an Nummer vier eingestufte Bulgarin Manuela Maleeva aus dem Rennen und muß nun gegen die Siegerm aus der Begegnung zwischen ihrer Landsmännin Zina Garrison und der Französin Cathérine Tanvier antreten.

Lloyd bezwang ihre Landsmännin Anne Smith 6:0 und 6:4, während die Engländerin Jo Durie mit 8:7, 7:6 und 1:6 gegen die Amerikanerin Barbara

STAND PUNKT / Das Gelbe Trikot und eine alte Erinnerung

# ist, ich bin jetzt dabei"

H. J. POHMANN, Wimbledon Als Andreas Maurer gestern morgen in der Hotelhalle des "Gloucester" die englischen Zeitungen aufschlug, gab es nichts Neues für ihn. Denn die Berichterstatter hatten sich immer noch nicht mit dem 28jährigen Neusser vertraut gemacht. Keine Zeile, keine Vorschau auf sein Match gegen John McEnroe, das er klar mit 0:6. 4:6 und 2:6 verlor. Dennoch: Ein Zustand, den Andreas Maurer mittlerweile gewohnt ist und den er zumindest äußerlich gelassen hinzu-nehmen versucht. "Es ist doch klar, daß man sich um einen Weltklassespieler wie Boris Becker eher küm-

mert", sagt er, Doch wie es da drinnen aussieht, wie das den deutschen Meister Maurer wurmt, läßt sich ahnen. Zu häufig gehörte er der Kategorie der sogenannten Mitläufer an. Zwar glänzte er regelmäßig auf nationaler Ebene, nur, das Vertrauen hat man ihm selten geschenkt. Dreimal stand er im Endspiel der deutschen Meisterschaften und verlor. Die Folge: der Deutsche Termisbund (DTB) setzte auf Ulli Pinner und Rolf Gehring. Und als er einmal die Chance im Davis-Cup 1980 in Valencia gegen Spanien erhalten sollte, setzte ihm der DTB mit dem damaligen Sportwart de Geert und mit Gauch wenige Stunden vor dem Spiel Rolf Gehring vor die Nase. Diese Stachel sitzen tief, zweifellos.

Genauso verhält es sich bei der Zusammenarbeit mit der Industrie.

Vor knapp zwei Jahren kündigte ihm die italienische Firma Fila seinen Vertrag, und hilfesuchend wandte sich Maurer an den DTB-Pool-Geschäftsführer Greffenius: "Bitte, helfen Sie mir, einen Vertrag zu besorn." Wer anbiß, das war eine Firma, die nicht im Pool vertreten war. Kneissl stellte seine Schläger zur Verfügung, und in diesem Zusammenhang geriet Maurer erstmals richtig in die Schlagzeilen. Denn die klugen Köpfe in der Verbandsführung untersagten Maurer daraufhin einen Start bei Kings- und Davis-Cup-Spielen. Ein klassisches Eigentor, wie sich nur wenig später herausstellte, denn damit schwächte der DTB seinen Schwachpunkt im Team nur noch

lich nun überhaupt kein Doppel mehr, und deshalb durfte der Mann aus Neuss im Frühjahr in Sindelfingen gegen Spanien in der diesjährigen ersten Davis-Cup-Runde wieder

mitspielen – mit einem überpinselten

Dieses Kisperlibeater aber hat dem Junggesellen Maurer Auftrieb gegeben. Dern wieder hat es sich einmal gezeigt, daß man auch über das Doppel seineleinzige Spielstärke versern kann

Vor den internationalen deutschen Meisterschaften in Hamburg rangierte er auf Platz 170 der Computer-Weltrangliste. Nach zwei Siegen und einer Niederlage gegen Sundström folgte sein größter Traumph in Madrid. Dort gewann er beim 75 000-Dollar-Tur-nier seinen ersten Grand-Prix-Titel. Und statt sich wie früher üblich ("Da habe ich mich immer nur auf ein oder zwei Turniere vorbereitet") auszuruhen, ging er der sogenannten harten Weg. Eine Woche Training im Londoner Queens-Chub und anschließend durch die Knochenmühle "Wimble-don-Qualifikation". Auf den Plätzen der Bank of Eigland geht es mit "Hauen und Stechen" um die begehr-te Wimbledon-Teilnahme. Nach drei Siegen war die Qualifikation ge-

Als Maurer am Samstag abend den an Nummer 9 gejetzten Amerikaner Johan Kriek besiegt hatte, war die Sensation perfekt Maurer: "Dies war mein bisher bestes Resultat und zugleich bestes Spiel

Das Überrascherde dabei: Maurer gilt in der Branche als Selfmademan. Kein Coach, kein Clan, der an seinen Rockzipfeln hängt. Er kümmert sich selber um Trainer, Reisen und Hotelbuchungen. Und wie es scheint, ist dies gar nicht einmal ein schlechtes Rezept, denn der Computer hat schnell geschaltet und vor dem gestrigen Spiel gegen John McEnroe war Maurer auf einmal bereits auf Rang 65 der Weltrangliste angelangt. Eine Tatsache, die auch John McEnroe erstaunte: "Gegen den ich nun spielen muß, das ist schließlich eine der Überraschungen in diesem Turnier." Für den Coach des deutschen Ver-

bandes, Nikki Pilic, wird es nach den Erfolgen von Maurer schwer werden beim Davis-Cup-Duell gegen die USA die richtige Aufstellung zu finden. Beckers Nominierung ist klar, doch dann? Westphal, Schwaier und Mauscheint zur Zeit jedoch Maurer zu haben. Der aber übt sich in London erst einmal in Bescheidenheit. "Das überlasse ich Pilic. Hauptsache ist, ich bin erst einmal dabei."

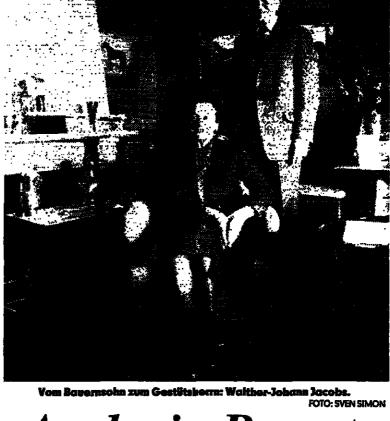

### GALOPP / Das Derby Der Jockey und

# sein Lebensretter

Am 22. Mai 1983 war der Jockey Karl-Heinz Kniese (26) auf der Galopprennbahn in Frankfurt am Main in einem Hindernisrennen schwer gestürzt. Er zog sich eine Fraktur des sechsten Halswirbels zu, Kniese war klinisch tot. Noch auf der Rennbahn machte Professor Hanns-Gotthard Lasch (59), Chef der Universitätsklinik Gießen, Wiederbele-bungsversuche. Die Mund-zu-Mund-Beatmung hatte Erfolg. Kniese verbrachte Monate in einer Spezialklinik und sitzt jetzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Trotzdem trainiert Kniese Galopprennpferde.

Am Sonntag startet ein von ihm trainiertes Pferd beim 116. Deutschen Derby, der Außenseiter Burattino. Sein Bruder Werner sitzt im Sattel. Kniese wird im Führring seinen Lebensretter treffen. Der Arzt. Präsident des Frankfurter Renn-Klubs, hat ein Pferd im Derby laufen: Mutulus, ein Außenseiter wie

# Auch ein Rezept: "Einmal Piggott - nie mehr Piggott"

folgen. Weil er den Schlüssel -für das mächtige Schloß an der Koppel nicht sofort findet, steigt er locker-leicht über den Zaun und landet auf der anderen Seite in eleganter Haltung. Walther-Johann Jacobs ist 78 Jahre alt. Mit sichtlichem Vergnügen erkundigt er sich bei seinen teilweise 40 Jahre jüngeren Begleitern, ob sie denn den Sprung über den Zaun auch noch schafften.

Der Zaun steht auf dem Gestüt Fährhof im kleinen Ort Sottrum, der an der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg liegt. Dort hat der Kaffeegroßröster vor 20 Jahren gegen die Bedenken der Experten mit der Zucht edler Vollblutpferde begonnen. Heute ist sein Gestüt in Deutschland die Nummer eins – die beiden Fährhofer Hengste Lirung (geritten von Georg Bocskai) und Acatenango (Andreas Tylicki) sind die Favoriten für das 116. Deutsche Derby am Sonntag in Hamburg-Hora.

Jacobs kennt das Gefühl, mit einem Favoriten nach Hamburg zu fahren. Zum ersten Mal war das 1968. Jacobs hatte den Hengst Literat vom Gestüt Rösler gekauft und für ihn den Engländer Lester Piggott als Jockey verpflichtet. Literat brach sich im Derby ein Bein, Piggott verschwand grußlos, und Jacobs sagte: "Einmal Piggott, nie mehr Piggott." Jacobs ist ein Freund schneller

Entschlüsse. Zögern und Zaudern sind nicht die Sache des Bauernsohnes aus Borgfeld in der Wümme-Niederung. 1929 war er in das Kaffeegeschäft des Onkels eingestiegen und hatte es zum Marktführer in Deutschland gemacht. Auch wenn die Pleite mit der 400-Gramm-Pakkung im Vorjahr den Konzern, der inzwischen in Zürich sitzt, 50 Millionen Mark gekostet haben soll. Jacobs dazu: "Auch das haben wir schon verkraftet, weil uns die anderen Geschäftsbereiche geholfen haben." Jacobs fusionierte mit den Schweizer Schokoladen-Unternehmen Suchard und Tobler.

Jacobs hat sich mit seiner Vollblutzucht stets international orientiert. Der Gestütsherr über die Gründe seiner Erfolge: "Ein echtes GeArroganz: Entweder man kann etwas - oder man kann es nicht. Wenn man ein Riesenkarnickel ist, geht nichts. Das ist doch überall so. Jahrelang habe ich gelesen, was in England und den USA los war. Ich habe oft untersucht, ob sich bestimmte Erfolgspaarungen häuften."

An fünf ausländischen Hengsten ist Jacobs heute beteiligt. Im Ausland hat er auch eine Aufzuchtmethode entdeckt, die nun hierzulande imitiert wird. Jacobs: "Wenn es kalt und feucht wurde, haben wir früher die Pferde in den Stall geholt. In Irland hatte ich mein Schlüsselerlebnis. Trotz Gewitter und Kälte standen die Fohlen draußen. Heute kommen die Pferde auf dem Fährhof einen Tag nach der Geburt an die frische Luft. Man sollte nie vergessen, daß mit Nijinsky eines der besten Pferde der Welt im Schnee von Kanada aufgewachsen ist."

Seine beiden Derby-Pferde Lirung (benannt nach einem Fluß in Sumatra) und Acatenango (ein Vulkan in Guatemala) haben in ihrem Stammbaum besondere Väter: Acatenangos Erzeuger Surumu ist Deckhengst auf dem Fährhof. 1977 war er Jacobs' erster Derby-Sieger (sieben Längen Vorsprung mit Georg Cadwaladr aus Wales). Surumu wurde dann zum Versicherungsfall. heute ist er als Deckhengst auf dem Weg nach ganz oben. Lirungs Vater Connaught trat als Vererber nie besonders in Erscheinung, heute ist er in England fast vergessen.

Bei einem 78 Jahre alten Gestütsherren sollte auch die Frage der Nachfolge nicht tabu sein. Jacobs: "Ich habe zwei Söhne, zwei Töchter und zwölf Enkel. Wenn ich eine positive Eigenschaft habe, dann ist es Ordnung. Deshalb ist auch die Nachfolge im Interesse des Fährhofs geregelt."

Am 16. März 1982 geschah auf dem Standesamt von Sottrum etwas, womit eigentlich nur wenige Eingeweihte gerechnet hatten: Wal-ther Jacobs heiratete zum zweiten Mal. Die Auserwählte hieß Ingeborg Bunnemann und ist die Witwe eines Bremer Reeders, mit dem Walther Jacobs früher flotte Ausritte bevorzugte. Bei einem Reitunfall ganz in

August Bunnemann das Genick, Jacobs erste Frau starb an einem Gehirntumor in München.

Verbindung hatten Jacobs und seine zweite Frau schon lange. Schließlich war ein Jacobs-Sohn auch schon einmal mit einer Bunnemann-Tochter verheiratet. Als die Hochzeit von Jacobs publik wurde, kamen 500 Briefe in der Schwachhauser Heerstraße von Bremen an. der Privatwohnung des Ehepaares Jacobs. Jacobs: "Viele von treuen Kunden, sie schrieben sehr herzlich." Als Antwort landete ein Kaffee-Päckchen bei den Gratulanten.

Ingeborg Jacobs hat sich erstaunlich schnell in die Rennszene eingelebt - heute führt sie auch schon Besucher allein über den Fährhof. In einem alten, blauen VW-Bus, der aus dem Fuhrpark des Röstbetriebes ausgemustert wurde.

Auch auf die Frage nach den Ko-sten für den Fährhof (nur sieben Mitarbeiter) weicht der Besitzer nicht aus: "Momentan brauchen wir rund eine Million Mark im Rennstall, um kostendeckend zu arbeiten." Dreimal in der Fährhofer Geschichte ist das gelungen, in den Jahren 1977, 1983 und 1984. Rund zehn Millionen Mark haben Jacobs-Pferde seit den ersten Versuchen im Jahre 1965 eingaloppiert, mit Rang 262 (9500 Mark) in der Statistik fing es an - jetzt steht der Fährhof ganz oben: 1984 mit 1 257 385 Mark.

Trotz des großen Engagements bei den Pferden (Jacobs ist auch Präsident des Bremer Rennvereins und sitzt im Vorstand des Direktoriums in Köln), hält er sich auch noch drei Stunden täglich im Büro auf. Schließlich ist er Ehrenpräsident des Verwaltungsrates und will wissen, was "Frau Sommer" den Kunden abends im Werbefernsehen anpreist. Jacobs: "Es wird alles gedrittelt: Beruf, Familie und Gestüt."

Für das Derby 1985 gab es eine besondere Vorbereitung. Das Ehepaar Jacobs hielt sich am letzten Samstag zu einer päpstlichen Andacht in Rom auf. Jacobs ist zwar nicht katholisch, aber musikalisch. Karajan dirigierte dort die Wiener Philharmoniker.

KLAUS GÖNTZSCHE

#### Trikot des Spitzenreiters gefahren. Doch Peter Post, Directeur sportif der Equipe Panasonic-Raleigh, hat dem nun einen Riegel vorgeschoben. Denn Post dirigiert auch diesmal das stärkste Team der Welt: mit dem australischen Hinault-Widersacher Phil Anderson und dem schnelle Sprinter Eric Vanderaerden aus Belgien. Der 22jährige, im zweiten Jahr Be-

Am liebsten wäre Bernard Hinault vom Prolog bis zur letzten

Etappe der Tour de France im Gelben

rufs-Radrennfahrer, hat in diesem Jahr schon die Flandern-Rundfahrt – das klassischste aller klassischen Eintagsrennen – gewonnen. Drei Tage später, bei Gent-Wevelgem, sollte er deshalb den Sieg seinem Kapitän Phil Anderson überlassen – doch das klappte nicht. Vanderaerden gewann - "Sorry, Phil" - mit einigen Millimetern Vorsprung.

Die belgischen Zeitungen feierten den blonden, jungen Mann aus Limburg daraufhin als neuen Eddy Merckx. Kein Wunder, denn im Radsport-Land Belgien steht es mit solchen Ausnahmekönnern derzeit nicht zum besten. Vanderaerden weiß freilich, daß er – bei allen Vorschuß-

korbeeren – niemals die Tour de France gewinnen kann, weil ihm die Alpen und auch die Pyrenäen nicht liegen. Doch er kann hervorragend spurten, er weiß dabei notfalls auch seine Ellenbogen zu gebrauchen und schert sich nicht darum, einen Sturz Das alles kommt seinem Team zu-

gute, denn Vanderaerden fährt im Gelben Trikot des Suitzenreiters. Er kann es bei den gelungenen takti-schen Kabinettstückehen seines Teams sogar noch eine ganze Woche lang tragen - bis es in die Alpen geht.

ZAHLEN

Wimbledon, Herren, 3, Runder

Das erinnert an das Jahr 1977, als ein junger, blonder Rennfahrer namens Dietrich Thurau, so wie jetzt Eric Vanderaerden, von Peter Post dirigiert wurde. Als jener Thurau auf einer Woge des Erfolges im Gelben Trikot durch Frankreich führ . . . Eric Vanderaerden strebt jedoch

nicht nur, wie einst Thurau, den momentanen Erfolg an. Er kann bei die ser Tour de France das Grüne Trikot des Punktbesten, des beständig schnellsten Sprinters, gewinnen. Und er kann auch schon Weltmeister werden, Zweifellos

# FUSSBALL / Auslosung für den DFB-Pokal

## **Cup-Sieger Uerdingen** muß nach Bürstadt reisen

dpa, Frankfurt Kickers Offenbach hat das große Los der ersten Pokalrunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gezogen: Der ins Amateurlager abgestie-gene ehemalige deutsche Pokalsieger spielt am 24./25. August gegen den Deutschen Meister Bayern München. Dies ergab gestern die Auslosung beim DFB in Frankfurt

Mit den Bundesliga-Paarungen L FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt und VfL Bochum - Hamburger Sportverein erwies sich die Hand von Fortung zumindest für die Gastgeber als glücklich. Bis zum Halbfinale genießen die insgesamt 26 Amateurmannschaften unter den 64 Teilnehmern Heimrecht. So empfängt der SV Weil Vize-Meister Werder Bremen, Pokaiverteidiger Bayer Uerdingen ist beim ViR Bürstadt zu Gast. Mögliche Wiederholungsspiele werden am 10./11. September ausgetragen.

Bundesliga - Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt, Vil. Bochum - Hamburger.

2 Liga – Bundesliga: ViB Stuttgart - Eintracht Braunschweig, Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen. Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach: Hannover 96 - SC

Amateure - Bundesliga: SV Weil - Werder Bremen, Spyeg

Ausbach - SV Waldhof Mannheim.

VfR Bürstadt - Bayer Uerdingen, FC

Kempten/1860 München - 1. FC Köln,

Kickers Offenbach - Bayern Mün-

chen, Altona 93 - Fortuna Düsseldorf,

Spfr Eisbachtal - Schalke 04, Göttin-

gen 05 – 1. FC Saarbrücken, SC Neu-

kirchen - Borussia Dortmund, FV

2. Liga – 2. Liga:

Blau-Weiß Berlin - Fortuna Köln.

Alemannia Aachen - Tennis Borussia

Berlin, Stuttgarter Kickers - FC

Amateure - 2. Liga:

Eintracht Trier - Karlsrüher SC, 1.

FC Achternberg - VfL Osnabrück, Wuppertaler SV - KSV Hessen Kas-

sel. FC Wangen - SV Darmstadt 98,

Borussia Neunkirchen - RW Ober-

hausen, Bremer SV - MSV Duisburg,

SV Sandhausen - Union Solingen, St. Pauli - Arminia Bielefeld (sollte St.

Pauli in der Zweiten Liga bleiben, hat

Spvgg Plattling - Itzehoer SV/Spvgg Eutin, FC Erbach - SC

Birkenfeld, TuS Neuhaus - Sieger der

Qualifikation Mittelrhein I. (FC

Spich, TuS Lindlahr, Siegburg 04

oder 1. FC Köln Amateure), Sieger

der Qualifikation Mittelrhein II (Fre-

chen 20, Jülich 10, FC Kellersberg

oder VfL Erp) - SSV Ulm 46, VfR Langelsheim - DSV Wanne-Eickel.

Amateure - Amateure:

Bielefeld Heimrecht).

Ebingen - 1. FC Nürnberg.

Wimbledon, Herren, 3. Runde:
McEnroe (USA) — Steyn (Südafrika)
6:3, 7:5, 6:4, Leconte (Frankreich) —
Lloyd (Großbritannien) 5:7, 6:3, 6:4, 6:4,
Amritraj (Indien) — Noah (Frankreich)
4:6, 7:6, 6:3, 7:6, Günthardt (Schweiz) —
Gerulaitis (USA) 6:3, 6:7, 6:1, 3:6, 7:5,
Lendl (CSSR) — Glickstein (Israel) 7:6,
4:6, 6:3, 6:2 Jarryd (Schweden) — van
Patten (USA) 6:3, 6:3, 6:1, Seguso —
Gullikson (beide USA) 4:6, 6:3, 7:5, 6:2,
Edberg (Schweden) — Hooper (USA)
6:3, 6:4, 6:4- Herren-Doppel, I. Runde:
Becker/Leach (Leimen/USA) — Nyström/Wilander (Schweden) 7:5, 6:3,
7:5, Gullikson/Gullikson (USA) — Maurer/Popp (Neuss) 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:4. rer/Popp (Neuss) 7:8, 4:8, 5:7, 7:8, 6:4. –
Damer-Doppel, I. Runde: Bunge/Pfaff
(Cuxhaven/Sönigstein) – Minter/Minter (Australien) 4:8, 7:8, 8:6,

Burgin/Moulton (USA) - Gref/Smith (Heidelberg/USA) 6:3, 6:1, (Mandillo-va/Turnbull (CSSR/Australien) - Cec-chini/Schropp (Italien/Heidelberg) 6:3,

Tour de France, Gesamt-Klassement nach der dritten Etappe: 1. Van-deraerden (Belgien/14:40,37 Stunden) 2. Hinault (Frankreich/32 Sekunden zurück), 3. Bauer (Kanada/43 Sek.), 4. Lemond (USA/54 Sek.), 5. Andersen (Dänemark/57 Sek.), ... 58. Thurau (Frankfurt/2:33 Min.).

GEWINNQUOTEN

Lotto, Klasse 1: 6 971 210,90 Mark, 2: 205 035,60 Mark, 3: 7844,50 Mark, 4: 124,30 Mark, 5: 9,20 Mark, - Toto, Efferwette, 1: 1778,10 Mark, 2: 120,60 Mark Wette, I: 170,10 mark, 2: 10,00 mark, 3: 16,50 Mark. - 6 ams 45, 1: unbesetzt, Jackpot: 167 647,10 Mark, 2: 6985,20 Mark, 3: 2225,40 Mark, 4: 53,30 Mark, 5: 6,00 Mark. - Rennquintett, Rennen A: 1: 3505,20 Mark, 2: 515,40 Mark. - Rennen B: 1: 292,10 Mark, 2: 81,80 Mark. - Yenhinationessamine: unbesetzt Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 33 874,60 Mark. (ohne Ge-

### **NACHRICHTEN**

#### WM: 161 Millionen Mark

Mexico City (dpa) - Die sechs Gruppen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 sollen von Mexiko als Gastgeber, den vier ersten der vorigen WM (Italien, Deutschland, Frankreich, Polen) und Brasilien angeführt werden. FIFA-Präsident João Havelange sagte, nach den bisherigen Berechnungen werde die FIFA umgerechnet 161 Millionen Mark aus Fernsehrechten, Werbung und Kartenverkäufen einnehmen.

#### Sie wollen bleiben

London (dpa) - Zwei tschechoslowakische Leichtathleten haben den britischen Innenminister gebeten, in Großbritannien bleiben zu dürfen. Es wurde aber nicht bestätigt, daß die Sportler um Asyl nachgesucht haben. Es soll sich um die Brüder Pavel und Petr Klimes handeln, die bei einem Länderkampf den zweiten und dritten Platz im 3000-m-Lauf belegt hat-

#### Olympia in London?

London (dpa) - Die Stadt London hat sich beim Nationalen Olympischen Komitee Großbritanniens um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele von 1992 beworben. Weitere englische Kandidaten sind Birmingham und Manchester. Die Entscheidung des NOKs fällt am 12.

#### 15 verpflichtet

Osnabrück (dpa) - Aufsteiger Vfl. Osnabrück hat 15 Spieler der Mannschaft für die nächste Saison der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Die Verhandlungen mit Torhüter Uwe Seiler sind noch nicht abgeschlossen.

#### Zwei-Klassen-System

Gelsenkirchen (sid) - Schalke 04 unterteilt von der kommenden Saison an seine Fußball-Bundesliga-Spiele in zwei Preis-Kategorien. In der Hinrunde müssen die Begegnungen gegen Meister Bayern München. den Hamburger SV und Borussia Dortmund auf jeden Fall teurer be-

#### Kandidaten stehen fest Taxeo (dpa) - Timman (Holland),

Nogueiras (Kuba), Tal (UdSSR) und Spragget (Kanada) haben sich für das Schach-Kandidatenturnier im September in Frankreich qualifiziert. Sie führen das Interzonenschachturnier in Taxco (Mexiko) uneinholbar an.

#### Titel aberkannt

München (dpa) - Der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) hat dem Münchner Georg Steinherr den Titel eines deutschen Meisters im Mittelgewicht aberkannt. Steinherr (32) war am 22. Juli wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verhaftet worden und gegen 50 000 Mark Kaution auf freien Fuß gesetzt worden.

RALLYE-WM / Peugeot-Sieg in Neuseeland

#### Weltmeister Blomqvist: "Der Quattro ist zu unhandlich" ROLF NIEBORG, Auckland

"Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht", meinte Walter Röhrl resignierend. Trotz seines "110prozentigen Einsatzes" bei der Rallye Neuseeland, dem siebten von zwölf Weltmeisterschaftsläufen. fuhren der 38jährige Regensburger und sein Münchener Beifahrer Christian Geistdörfer mit dem Audi Sport Quattro (420 PS) nur auf den dritten Platz Vor ihnen kamen die beiden Werks-Peugeot 205 Turbo mit Timo Salonen/Seppo Harjanne (Finnland) und Ari Vatanen/Terry Harryman (Finnland/Norwegen) ins Ziel.

"Es hat keinen Sinn, die Peugeots sind einfach die schnelleren Autos". sagte Röhrl. Mit einem Sieg bei der Argentinien-Rallye (21. Juli bis 3. August) können die Werkswagen aus Sochaux dem Peugeot-Konzern bereits vor Ende der Saison die Marken-WM einfahren und Audi entthronen. Der Sieg von Salonen/Harjanne in Neuseeland war bereits der fünfte Peugeot-Erfolg im siebten Rennen. Drei gingen davon an Salonen, zwei an Vatanen.

Nur in der Anfangsphase der 2427 km langen Rallye mit Start und Ziel in Auckland waren Röhrl/Geistdörfer vorne. Doch schon nach der zweiten von vier Etappen übernahm das finnische Team die Spitze und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab.

"Teilweise konnte ich nicht mit Höchstgeschwindigkeit fahren, weil der Motor nicht hoch genug drehte" meinte Röhrl, der auf der dritten Etappe mit einem mehr und mehr versagenden Getriebe zurechtkommen mußte. In der 28. Sonderprüfung konnte er gar nur noch im dritten Gang fahren und verlor hier 30 Sekunden auf Salonen. Auf dem letzten Teilstück mußte Röhrl dann auch noch Vatanen vorbeilassen. Im Ziel hatte er 2:26 Minuten Rückstand

Stig Blomqvist (Schweden) wurde auf dem zweiten Werks-Audi Vierter. Zu seinem Wagen sagte er. Der Quattro ist viel zu schwer und zu unhandlich. Der Titel ist gar kein Thema mehr, denn dafür müßte Audi alle noch ausstehenden Läufe gewinnen. Das halte ich für mehr als unwahr-

In der Wertung der Fahrer-Weltmeisterschaft bauten Salonen und sein Co-Pilot ihre Führung weiter aus. Sie liegen jetzt mit 88 Punkten schon klar vor Weltmeister Blomqvist (60 Punkte). Walter Röhrl, dessen zweiter Platz bei der Rallye Monte Carlo sein bisher bestes Saisonergebnis ist, belegt mit 39 Punkten den vierten Platz. Bei fünf noch ausstehenden Rennen hat er praktisch keine Chancen mehr auf den Titelge-

# Kirche im Osten

◆ Fortsetzung von Seite 1

spiel für ein gerechtes und friedliches Zusammenleben in gegenseitiger Achtung und in unverletzlicher Freiheit sein kann".

Der beiden Heiligen wird in diesen Tagen besonders mit religiösen Feiern in Jugoslawien und in der Tschechoslowakei gedacht, an denen auch der Papst teilnehmen wollte. Die Regierungen dieser Länder blockierten jedoch eine Einladung. Auch die Sowjetregierung hatte 1984 eine von Johannes Paul II. geplante Litauenreise zur Teilnahme an den Gedenkfeiern für den Heiligen Kasimir verhindert. Als päpstlicher Legat wird Kardinal-Staatssekretär Casaroli nach Jugoslawien reisen und am 7. Juli an der Feier im mährischen Vehlerad teilnehmen, wo Methodius vor 1100 Jahren als Erzbischof starb.

Daß Johannes Paul II. weiterhin auf die Gelegenheit zu einer Reise in die ihm bisher - mit Ausnahme Polens - versperrten Länder des kommunistisch regierten Ostens hofft, schließen vatikanische Beobachter unter anderem aus einem in der jüngsten Enzyklika enthaltenen Hinweis auf die 1988 anstehende 1000-Jahr-Feier der Taufe des Großfürsten von Kiew, Wladimir.

Casaroli wird während seines Aufenthaltes in der Tschechoslowakei am Samstag auch mit Staats- und Parteichef Husak zusammentreffen. Die tschechoslowakische Kirche befindet sich in einer besonders bedrängten Lage. Von den 13 Diözesen des Landes haben nur drei residierende Bischöfe. Für die anderen Bistümer hat die Prager Regierung bisher alle von Rom vorgeschlagenen Bischofskandidaten abgelehnt.

KNA, London Dem Erzbischof von Westminster, Kardinal Basil Hume, ist von den CSSR-Behörden die Einreise in die Tschechoslowakei verweigert worden. Der Kardinal wollte dort mit

Kardinal Frantisek Tomasek zusammentreffen. In seinem Amt als Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCFF) reist Hume aber zu den Feierlichkeiten anläßlich des 1100. Todestages des Slawenapostels Methodius am 4. und 5. Juli nach Jugoslawien.

#### Walesa mit Protesten der Arbeiter zufrieden

Auf der Danziger Lenin-Werft, der Geburtstätte der "Solidarität", haben sich nach Angaben aus Gewerk-Beschäftigten am Montag an den Pro-

testen gegen die neuen Preiserhöhungen beteiligt. Arbeiterführer Lech Walesa veranlaßte dies zu der Bemerkung: "Jetzt habe ich Vertrauen in den Sieg der Ideale von 1980." Das Regime in Warschau bemühte sich. die Proteste der Arbeiter herunterzuspielen. Der Montag sei ein "normaler Arbeitstag" gewesen, hieß es. Arbeitsniederlegungen wurden auch aus Breslauer Betrieben gemeldet. Bereits am vergangenen Sonntag war bekanntgeworden, daß in Erwartung von Streiks Polizei und andere Sicherheitskräfte verstärkt wurden.

Zwischen dem Tag der Kriegsrechtserklärung am 13. Dezember 1981 und dem 15. März dieses Jahres sollen mindestens 78 Menschen in Polen der staatlichen Gewalt zum Opfer gefallen sein. Diese Anschuldigung enthält ein von der amerikanischen Menschenrechtsvereinigung "Helsinki Watch" veröffentlichter Be richt des seit zwei Jahren im Untergrund tätigen polnischen Komitees zur Überwachung der Helsinki-Verträge, der zur Vorlage bei der jüngsten Menschenrechtskonferenz in Ottawa nicht rechtzeitig fertig gewor-

Der Bericht enthält 72 Namen von Personen, die angeblich durch die polnischen Ordnungskräfte den Tod gefunden haben. Die Todesumstände werden in vier Ketagorien aufgeschlüsselt: Während eines Streiks oder einer Demonstration (32), Mißhandlung oder Folter nach der Verhaftung (22), unter "mysteriösen Umständen" (13) und Selbstmorde (fünf). 63 seien Opfer ihres politischen Engagements geworden. Sechs Namen wurden laut "Helsinki Watch"-Chef Jeri Laber auf Wunsch der Hinterbliebenen nicht genannt.

Wie aus der Aufstellung hervorgeht, wurden zwischen Dezember 191 und März 1985 in Polen 5045 Menschen wegen ihrer politischen Aktivitäten festgenommen. Ein Anhang enthält die Liste von 140 Polen, die gegenwärtig aus politischen Gründen eine Gefängnisstrafe verbüßten oder vorübergehend verhaftet worden seien. Des weiteren enthält der Bericht Angaben von Augenzeugen über brutales Vorgehen von Polizisten gegenüber Passanten.

Regierungssprecher Urban gab gestern die Zahl der politischen Häftlinge mit 195 an. Darunter seien 179 Untersuchungshäftlinge und 16 Verurteilte. Zu den politischen Häftlingen werden auch vier Geheimdienstbeamte gezählt, die wegen des Mordes an dem oppositionellen Priester Jerzy Popieluszko zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden.

# Papstermuntert | Moskau konsultiert ungarische Wirtschaftspolitiker über Reformen

"Suche nach einem Ausweg aus der Stagnation" / Genugtuung und Hoffnung in Budapest

C.G. STRÖHM, Budapest Eine Delegation führender ungarischer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspolitiker ist von Gesprächen in Moskau mit dem Eindruck zurückgekehrt, daß in der Sowjetunion eine grundsätzliche Wende gegenüber der bisherigen Haltung in ökonomischen Fragen bevorstehe. Die Ungarn - unter ihnen der ehemalige Staatssekretär für Preispolitik, Bela Csikos-Nagy, ferner der Direktor des Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes der Budapester Akademie der Wissenschaften, Jozsef Bognar, sowie der Wirtschaftswissenschaftler Istvan Huszar – waren von den Sowjets zu einem Gedanken- und Meinungsaustausch über die ungarische Wirtschaftsreform eingeladen worden. In Moskau berieten sie mit dem sowjetischen Nationalökonomen Fedosejew und Bogomolow.

In Budapester politischen Kreisen wird darauf verwiesen, daß führende sowjetische Funktionäre damit zum ersten Mal die Abgesandten eines kleineren kommunistischen Staates in grundlegenden ökonomischen Fragen zu Rate gezogen haben.

#### Optimistische Reaktionen

Bei den Ungarn herrscht auch deshalb Genugtuung über dieses Treffen, weil das Kadar-Regime von manchen "Bruderparteien" und auch von gewissen Kreisen in Moskau wegen seiner Reformpolitik gelegentlich mißtrauisch betrachtet oder auch offen kritisiert worden war. Daß nun führende ungarische Wirtschaftsreformer in der Ära Gorbatschow als erste in Moskau angehört und um ihre Meinung gefragt wurden, hat in Budapest optimistische Reaktionen ausgelöst und die Hoffnung verstärkt, daß die ungarischen Reformen trotz gelegentlich widersprüchlicher Erklärungen in sowjetischen Medien - unbehindert fortgesetzt werden können.

"So selbstkritische Beurteilungen über das eigene Wirtschaftssytem, wie ich sie auf der Beratung aus dem Munde der sowjetischen Kollegen zu hören bekam, habe ich noch nie erlebt." Mit diesen Worten resumierte der "Vater der ungarischen Preisreform", Bela Csikos-Nagy, seine jüngsten Moskauer Erfahrungen. Die ungarischen Experten deuteten an, daß nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in anderen kommunistischen Ländern ein Ausweg aus der wirtschaftlichen Stagnation gefunden werden muß, die ein Ergebnis der bisherigen strikten planwirtschaftlichen Zentralisierung ist.

Die sowjetischen Gesprächspartner sollen sich demnach bei ihren ungarischen Gästen besonders für folgende Fragen interessiert haben: die Rolle von Waren und Geld und in diesem Zusammenhang dem Mechanismus des Markts, dann Preis, Pla-nung, Kredite und die Rolle der Banken, ferner das Verhältnis zwischen zentralen Organen und den Betrieben sowie schließlich das Verhältnis zwischen kollektivierter und staatlicher Landwirtschaft und dem privaten Hofland der Bauern.

Istvan Huszar zeigte sich besonders beeindruckt vom großen Interesse, das seine sowjetischen Kollegen im Blick auf die ungarischen Erfahrungen an den Tag legten. Die sowje-tischen Experten sollen den Ungarn auch in der Bewertung zugestimmt haben, daß es ohne die Wirksamkeit von Markt, Waren und Geld keine Wende in der Volkswirtschaft geben

könne. Die sowjetischen Experten sollen, wie die Ungarn festzustellen glaubten, im Gegensatz zu früher nun auch von den höchsten politischen Instanzen der Sowjetunion (offenbar von Gorbatschow) Ermutigung und Zustimmung in dieser Richtung er-

Das Wachstum der Sowjetwirtschaft ist in letzter Zeit auf zwei Prozent abgesunken. Daneben stelle sich für die Sowjetunion die Frage nach einer Anhebung der Qualität der Pro-

#### Interesse am Agarsektor

Die Ungarn sind sich darüber klar. daß die Sowjetunion andere Dimensionen zu bewältigen hat als ihr eigenes kleines Land und daß die Abhäneigkeit Moskaus von Auslandsmärkten und Außenhandel weitaus geringer ist als jener Ungarns. Die Sowjets seien sich aber immer noch nicht ganz schlüssig, wo sie die Grenze zwischen direkter und indirekter Planung, zwischen der Selbständigkeit der Betriebe und ihrer zentralen Lenkung ziehen sollen. Die Sowjets sind demnach noch nicht bereit, den Ungarn in der in Budapest seit langem vorherrschenden Meinung zu folgen, wonach wirtschaftliche Probleme in erster Linie mit wirtschaftlichen und nicht mit politisch-administrativen Maßnahmen zu lösen seien. Intensiv erkundigten sich die sowjetischen Experten bei den Ungarn nach den Budapester Methoden bei der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion. Ungam hat im Gegensatz zu anderen kommunistischen Ländern und auch zur Sowjetunion trotz kollektiver Landwirtschaft die Frage der Lebensmittelversorgung seiner Bevölkerung gut gelöst.

# Stoltenberg mahnt bei Lafontaine Konzept für Arbed-Sanierung an

Haushaltsentwurf für 1986 vorgelegt / Risiken bei den Steuereinnahmen

HEINZ HECK, Bonn Finanzminister Stoltenberg hat die Forderung des saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine nach Unterstützung des Bundes für die notleidende Arbed Saarstahl heftig kritisiert. Bei der Vorlage des Kabinettsentwurfs für den Bundeshaushalt 1986, der keine Stahlhilfen mehr enthält, erwiderte Stoltenberg auf eine entsprechende Frage, Lafontaine habe in "plumper und ultimativer Form versucht, die Bundesregierung unter

Druck zu setzen". Stoltenberg riet Lafontaine, die Polemik und den "Aufbau einer Druckkulisse" zu unterlassen. Statt dessen solle der SPD-Politiker seine Verpflichtungen als Ministerpräsident wahrnehmen und ein Konzept zur Konzernsanierung vorlegen. Die Bundesregierung habe sich noch gegenüber Lafontaines Vorgänger Zeyer bereit erklärt, einen Beitrag zur Entschuldung des Unternehmens zu leisten, wenn andere - vor allem die Banken - hierzu ebenfalls bereit

#### Stahlhilfe ist beschränkt

Stoltenberg war "erstaunt", daß Lafontaine bisher noch keinen Bericht über entsprechende Verhandlungen vorgelegt habe. Die Bundesregierung habe aufgrund der EG-Beschlüsse die Stahlhilfe auf die Jahre 1983 bis 1985 beschränkt. Auch mit Rücksicht auf andere Stahlunternehmen, die dadurch benachteiligt würden, könne die direkte Finanzhilfe an Arbed Saarstahl nicht fortgesetzt werden.

Stoltenberg legte den vom Kabinett am Montag verabschiedeten Haushaltsentwurf 1986 vor. Mit einem Volumen von 263,9 Milliarden Mark beträgt die Zunahme gegenüber 1985 rund 2,4 Prozent. Im Finanzplan sind bis 1989 jeweils Steigerungsraten von 29 Prozent vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme soll 1986 wie in diesem Jahr knapp unter 25 Milliarden Mark liegen (1989: 23,3 Milliarden Mark geplant).

Die Bundesregierung wolle damit eine Konsolidierungspause machen. Hauptursachen sind die Steuersenkungen 1986/88 und um 4,5 Milliarden Mark höhere Zahlungsverpflichtungen an die EG 1986. Bei einer Gesamtbetrachtung des in den letzten Jahren noch gestiegenen Bundesbankgewinns und der rückläufigen Nettokreditaufnahme bezifferte der Minister den seit 1982 erzielten Konsolidierungsfortschritt auf zehn bis elf Milliarden Mark – und dies "trotz strenger Ausgabendisziplin".

Risiken sieht der Minister vor allem bei den Einnahmen. So dürften die Steuereinnahmen 1986 nach jüngster Schätzung um rund 6,5 Milliarden Mark hinter dem bisherigen Finanzplan liegen – vor allem aufgrund größerer Lohn- und Preisstabilität. Da die Ausgaben gegenüber der Fi-nanzplanung um gut vier Milliarden Mark zurückbleiben und der Bundesbankgewinn mit 12,5 Milliarden höher als erwartet ausfällt, habe sich die Nettokreditaufnahme auf dem Vorjahresniveau stabilisieren lassen. Eine der schwersten Belastungen künftiger Haushaltsgestaltung sieht Stoltenberg in den trotz Konsolidierungsfortschritt und günstiger Zinsentwicklung rasch wachsenden Zinsausgaben (1986: 30,5 und 1988: 35,9 Milliarden), deren Anteil am Gesamtetat noch auf Jahre zunimmt.

Stoltenberg rechnet für 1986 mit Privatisierungsschritten

(was bedeutet, daß in diesem Jahr keine mehr zu erwarten sind). Die voraussichtlichen Erlöse und die Namen der Kandidaten will er im Herbst zu den Schlußberatungen im Haushaltsausschuß bekanntgeben. Als sehr erfreulichen Tatbestand" wertete der Minister den Rückgang der 🌶 Haushaltszuwendungen an bundeseigene Unternehmen und Bundesbeteiligungen um 456 Millionen Mark 1986. Dies sei ein Indiz für den Verlustabbau einzelner Unternehmen.

#### Mittel für Stadterneuerung

Insgesamt gehen die Investitionen des Bundes gegenüber 1985 um 421 Millionen auf 34,8 Milliarden Mark zurück. Die Investitionsquote beträgt damit 13,2 (1982: 13,1) Prozent und wird nach dem Finanzplan bis 1989 auf 12,1 Prozent zurückgehen. Bei der Beurteilung dieser Entwicklung seien auch die "erheblichen Investitionen" zu berücksichtigen, die durch zusätzliche ERP-Mittel sowie Kreditangebote der Lastenausgleichsbank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgelöst würden. Bund und Länder hätten Einvernehmen erzielt, daß der Bund seine Mittel für Stadterneuerung 1986 und 1987 jeweils auf eine Milliarde verdreifacht, die Länder ihre Ansätze verdoppeln (mit Ausnahme dreier, die "geringfügig" darunter liegen).

Wirtschaftsminister Bangemann habe sich im Kabinett, so Stoltenberg, "vorbehaltlos und engagiert" für die Maßnahmen ausgesprochen, und im Kabinett sei "volles Einvernehmen" erzielt worden. Bangemann hatte am Vortag verhaltene Kritik und Zweifel an der Wirksamkeit der Beschlüsse laut werden lassen (WELT vom 1. Juli).

## Verteidigungsetat steigt um 3.1 Prozent

RÜDIGER MONIAC, Bonn Im Bundeshaushalt 1986 wachsen die Ausgaben für Verteidigung und Bundeswehr stärker als der Gesamthaushalt. Während dieser lediglich um 1,8 Prozent nominal wächst nicht gerechnet sind dabei die Zuschüsse für die EG -, steigt der Einzelplan 14 von 49,0144 Milliarden Mark in diesem Jahr auf 50,8600 Milliarden Mark im nächsten Jahr. Das entspricht einer nominalen Steigerungsrate von 3,1 Prozent.

In diesem Betrag sind die sogenannten Personalverstärkungsmittel für die erwartete Erhöhung der Gehälter von Soldaten und Zivilbedien steten der Bundeswehr enthalten. Bei einer angenommenen Inflationsrate von 2,5 Prozent, wie sie gegenwärtig herrscht, wird somit der Haushalt für die Bundeswehr 1986 um 0,6 Prozent real wachsen. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums wird die Bundesrepublik Deutschland damit in der NATO vergleichsweise gut dastehen, da zu erwarten ist, daß alle großen Mitgliedsstaaten des Bündnisses einschließlich der USA wahrscheinlich mit weniger Steigerung werden auskommen müssen.

Mit diesem Ergebnis der Kabinettsberatungen zeigte sich die Führung auf der Hardthöhe zufrieden. Wie es hieß, war der Einzelplan 14 von Minister Wörner von der Regierung ohne Beratung gebilligt worden. Sein Budget ist wiederum das zweitgrößte im ganzen Bundeshaushalt und nimmt in ihm ein knappes Fünftel ein. In diesem geplanten Finanzrahmen wird das Verteidigungsministerium im kommenden Jahr die schon in diesem Jahr gesetzten Schwerpunkte fortsetzen können. Dazu zählen die Verbesserung der allgemeinen Perso-nalstruktur für die Jahre mit geringeren Wehrpflichtigenzahlen, weiter die uneingeschränkte Fortführung des Ausbildungsbetriebes in den Verbänden sowie die Verstärkung der Finanzmittel für die Aufwendungen in militärischer Forschung und Entwicklung.

Auch die Beschaffung von großen Waffen einschließlich Munition und sogenannter Peripherie wird im Jahr 1986 in der schon seit langem geplanten Weise weitergehen. Die größten "Brocken" im Ansatz für die Beschaffung von 12,246 Milliarden Mark bleiben mit 2,78 Milliarden das Flugzeug Tornado und mit 1,3 Milliarden der Panzer Leopard 2.

In dieser Gesamtsumme ist auch der Anfangsaufwand des für das nächste Jahr vorgesehenen Beginns der Beschaffung zweier Fregatte des Typs 122 für die Marine zusätzlich zu den bereits in Dienst befindlichen sechs Schiffen eingeschlossen. Über das Vorhaben, das über fünf Jahre laufen soll und einschließlich der je zwei Bordhubschrauber 1,175 Milliarden Mark kosten soll, ist der Bundestag offiziell noch nicht unterrichtet. Dennoch beginnt hinter den Kulissen bereits die Auseinandersetzung darum, welche Werften an der Küste damit bedacht werden können. Diese Überlegungen werden von informierter Seite mit dem möglichen Verhalten der Hansestadt Bremen im Bundesrat bei der Abstimmung über das Personalstrukturgesetz zum Abbau ? des Verwendungsstaus bei den Offizieren in Zusammenhang gebracht.



# Für die langfristige Sicherung der Ölversorgung werden wir uns auch künftig hart ins Zeug legen.

Wenn wir auch morgen so problemlos tanken und heizen können wie heute, werden wir das nicht zuletzt dem Ol aus der Nordsee zu verdanken haben. Schon heute tragen die gewaltigen Förderplattformen aus Stahl und Beton, die Mitte der 70er Jahre gebaut und in die rauhe Nordsee geschleppt wurden, kräftig zu unserer Versorgung bei: Seit 1982 ist die Nordsee Deutschlands größter Öl-Lieferant. Ein Ergebnis, auf das wir alle ein bißchen stolz sein dürfen, das uns aber zugleich verpflichtet, zielbewußt weiterzumachen.

Tief unter der Nordsee liegt noch unentdecktes Öl für Jahrzehnte, müssen neue Lagerstätten erschlossen werden, die dann zur Verfügung stehen, wenn die zuerst angezapften einmal erschöpft sein werden.

Doch die Nordsee ist nur ein Beispiel von vielen. So wie hier werden wir uns

auch künftig überall in der Welt hart ins Zeug legen, wenn es gilt, neue Lagerstätten zu erschließen und so unsere Energieversorgung auch langfristig zu sichern.

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



En Mitglied der weltweiten EXON Organisation

AND THE PERSON NAMED IN

#据出52万世层

Airyan

ير بيان

gt um

Reform Section 1 fu (London) - Mit viel Elan hatte die Regierung Thatcher 1983 das Sugar, and a sugar völlig unzureichende und unterentwickelte Ausbildungssystem in Großbritannien aufs Korn genomder M. Andrews men. Mit dem Youth Training Scheme bot sie allen 16- bis 17jäh-A Part of the Part rigen Schulabgängern die Möglichkeit an, ein Jahr lang in Theorie und Praxis auf das Berufsleben vorbereitet zu werden. Diese Art Kurzlehtel für Stadterne, re wurde der deutschen Lehrlingsansbildung nachempfunden.

Überfällige

Für die damalige Reform war es höchste Zeit. Anachronismus bei den Gewerkschaften, Desinteresse bei Unternehmen und Ignoranz bei den Regierungen hatten zu einer Misere im Ausbildungssystem geführt, die in Europa ihresgleichen suchte. Während etwa in Deutschland nur acht Prozent der Schulabgägner ohne Ausbildung ins Berufsleben treten, sind es in Großbritannien auch heute noch mehr als 50 Prozent - vorausgesetzt, sie finden überhaupt einen Arbeitsplatz.

Auch wenn die erste Reform vor zwei Jahren eine der wichtigsten Entscheidungen der Thatcher-Administration gewesen ist, so war doch klar, daß dabei nicht stehengeblieben werden durfte. Die Verlängerung der Ausbildung auf zwei Jahre, die Bereitstellung von weiteren 200 000 Ausbildungsplätzen sowie die Aufteilung in Basis-Ausbildung und Berufs-gezielte-Ausbildung ist logisch und zwangsläufig. Die Regierung in London hält diesmal einen besonderen Trumpf in der Hand: Sie wird in ihrem Bemühen zur Verbesserung der Jugendausbildung jetzt von der Gewerkschaft unterstützt. Eine große Chance, das Ausbildungsniveau auf europäischen Standard anzuheben.

#### Geschärft

nl. - Genaue Analyse und diffe-renzierte Maßnahmen sind unbedingte Voraussetzung bei einer einigermaßen effektiven Arbeitsmarkt-Politik. Die Stuttgarter Landesregierung hat mit dem lobenswerten Beispiel begonnen, in einem runden Dutzend Regionalveranstaltungen im Südwesten zusammen mit Gewerkschaften. Unternehmem, Verbänden und Institutionen Arbeitsmarkt-Probleme vor Ort zu diskutieren und nach Ansatzpunkten für eine Therapie Ausschau zu halten. "Diese Veranstaltung hebt sich wohltuend von großen Sprüchen ab", urteilte ein IG-Metall-Funktionär über die Auftaktveranstaltung in Karlsruhe. Konkrete Ergebnisse von solchen Veranstaltungen zu erwarten wäre freilich zu viel verlangt. Es zeigt sich aber, daß das neue Beschäftigungsförderungsge-setz trotz gewerkschaftlicher Skepsis ein wichtiger Hebel für eine Lösung sein könnte. Über die "ministerielle Seelenmassage" hinaus dürfte bei den Beteiligten zumindest das Problembewußtsein weiter geschärft worden sein. Dies ist schon ein wichtiger Schritt.

# Entspannungs-Signale

Die Lage in den hochverschulde-ten Ländern Lateinamerikas wird unterschiedlich beurteilt: Während es in New Yorker Bankenkreisen heißt, die Aussichten auf eine Lösung dieser Probleme seien gut, kur-sieren in Frankfurt auch kritischere Stimmen. Beide Ansichten lassen sich belegen.

Die Bilanz, die Lateinamerika etwa drei Jahre nach Ausbruch der Verschuldungskrise ziehen kann, schürt die Hoffnung, die Liquiditätsschwierigkeiten seien bald behoben. Mexiko - über 90 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten im Ausland - hat schon umgeschuldet; auf zehn bis zwölf Jahre. Eingeschlossen sind öffentliche Kredite von 51 Milliarden Dollar. Die knapp 15 Milliarden Dollar, die Private ausländischen Banken schulden. werden - wenn nötig - in Einzelverträgen gestreckt.

> Dollar im Ausland verschuldet - ist das Umschuldungspaket beinahe geschnürt. Fast zwölf Milliarden Dollar wurden schon im vergangenen Jahr umgeschuldet. Zur Diskussion stehen jetzt weitere 43 Milliarden Dollar. die bis zum Jahr 2000 prolongiert werden sollen. Bei dem größten lateinamerikanischen Staat geht es in den Verhandlungen gleichzeitig um die privaten und um die öffentlichen Schulden, da der Staat ohnehin auch bei den Verpflichtungen der privaten Wirtschaft gegenüber den Gläubiger-banken als Schuldner auftreten wird.

> Venezuela ist das einzige lateinamerikanische Land, das sich - aufgrund der Öl- und Devisenreserven ohne Einschaltung des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit den Banken einigte. Die Einzelverträge müssen noch unterschrieben werden. Es geht um 21,2 Milliarden Dollar Auslandsschulden des öffentlichen Sektors. Die Rückzahlung soll auf zwölf Jahre bis 1997 gestreckt werden. Schwierigkeiten verursachen allerdings noch die acht bis zehn Milliarden Dollar, die private Unternehmen dem Ausland schulden.

> Selbst das Sorgenkind Argentinien scheint sich besonnen zu haben. Nach einer Einigung mit dem IWF auf drastische Sanierungsmaßnahmen ist der Weg geebnet für eine Teilumschuldung der etwa 48 Milliarden Dollar Auslandsverbindlichkeiten. Ein Konzept liegt vor. 9,9 Milliarden

der öffentlichen und 3,5 Milliarden Dollar der privaten Schulden sollen umstrukturiert werden. Damit würden die Fälligkeiten aus den Jahren 1982 bis 1985 auf zwölf Jahre gestreckt mit drei Freijahren.

Weniger verschuldete Länder wie Chile (20 Milliarden Dollar Auslandschuld), Ecuador (etwa sieben Milliarden) und Uruguay (rund fünf Milliarden) haben bislang relativ lautlos ihre Liquididätsprobleme bewältigt. In Kolumbien, elf Milliarden Dollar Auslandsschuld, versuchen die Banken und der IWF ohne eine Umschuldung auszukommen. Völlig ungeklärt ist die Situation lediglich in Bolivien und Peru. Die wirtschaftliche Lage wirkt nahezu aussichtslos.

Insgesamt ist die Bilanz aber positiv. Und in der Geschichte sind Liquiditätsschwierigkeiten einzelner Länder so außergewöhnlich nicht. Ende lien und Argentinien schon einmal vor solchen Problemen. Rund 50 Jahre später aber konnte Argentinien dem wirtschaftlichen Niveau mitteleuropäischer Länder standhalten. Oder: Von 1955 bis 1970 waren sieben Entwicklungsländer in 17 Umschuldungen verstrickt, weil sie die Kosten für die Auslandskredite nicht mehr begleichen konnten.

Der Unterschied zur Vergangen-heit zeigt sich auf zwei Gebieten: Zum einen sind die Schuldner größeren Zinsschwankungen ausgesetzt. Während 1974 nur 16 Prozent der Auslandskredite an Entwicklungslânder zu variablen Zinsen vergeben waren, lag der Anteil 1983 bei rund 43 Prozent. Die Anfälligkeit für Marktveränderungen ist also gestiegen. Verstärkt wird dieser Trend durch die verkürzten Kreditlaufzeiten.

Zum anderen ist die wirtschaftliche Basis der Verschuldungsländer zumindest sehr angegriffen. Daß die rund 30 Milliarden Dollar "fresh money", die in den letzten drei Jahren nach Lateinamerika geflossen sind, die Länder nicht in die Lage versetzt haben, ihren Schuldendienst zu leisten, belegt die fundamentalen Schwierigkeiten. Die Risse können nur gekittet werden, wenn die Länder der Konsolidierungspolitik, die der IWF ihnen auferlegt hat, langfristig folgen. Dies ist fraglich. Und diese Unsicherheit beunruhigt viele Banken und Regierungen.

#### PRODUKTHAFTUNG

# Brüsseler Richtlinie steht vor der Verabschiedung

dpa/VWD, Brüssel Hersteller in der Europäischen Gemeinschaft sollen künftig nach einer gemeinsamen EG-Regelung für die Schäden haften, die ein fehlerhaftes Erzeugnis verursacht. Kine entsprechande EG-Richtlinie, über die seit 1976 beraten wurde, steht nach grundsätzlicher Einigung der EG-Länder vor der Verabschiedung, verlautete aus EG-Ratskreisen.

Nach der neuen Haftungsrichtlinie müssen Produzenten künftig unabhängig vom Verschulden grundsätzlich für Schaden aufkommen, die ihre Erzeugnisse bei den Verbrauchern anrichten. Die Haftung ist finanziell nicht begrenzt Bei Serienschäden durch den gleichen Fehler können die EG-Staaten jeweils eine eigene Haftungsbegrenzung vornehmen, die aber nicht unter 70 Mill. Ecu (knapp 160 Mill. DM) hegen darf.

Enwicklungsrisiken (Produktfehler, die zum Zeitpunkt, als das Produkt auf den Markt kam, noch nicht erkennbar waren) werden nicht in die Haftung einbezogen. Wenn die gefährlichen Wirkungen eines Produkts erst nach einiger Zeit eintreten, würde also keine Entschädigung erfolgen. Hier können die einzelnen Länder aber eigene Regehmgen erlassen. Für den Verbraucher wird es noch einen weiteren Haken geben: Bei Sachschäden wird von ihm eine Selbstbeteiligung von 500 Ecu (1150 DM) gefordert.

Die neuen Regelungen sind in vie-len Industriebereichen auf Widerstand gestoßen. Die Industrie verweist vor allem auf höhere Versicherungsprämien. Die Verbraucherverbände begrüßten die EG-einheitliche Produkthaftung, wiesen jedoch auf iuristische Fußangeln hin.

WELTBANK-ENTWICKLUNGSBERICHT / Gute Noten für ostasiatische Länder

# Verschuldungsprobleme nicht mehr so brisant – Krise aber noch ungelöst

Der Verschuldungskrise ist die Brisanz genoremen. Entwicklungsländer und internationale Geschäftsbanken haben gelernt, mit dem Problem besser umzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt\die Weltbank in ihrem Entwicklungsbericht 1985. Sie schließt allerdings nicht aus, daß zahlrei-che Staaten der Dritten Welt Ende dieses Jahrzehuts – erneut – oder zum ersten Mal - mit großen Liquiditätsschwierigkeiteh kämpfen.

Konjunktur und die Wirtschaftspolitik in den Industrieländern; andererseits bestimme neben der Wirtschaftspolitik in den jeweiligen Entwicklungsländern der Umgang mit ausländischem Kapital die Zukunft.

Von den Industrieländern erwartet die Weltbank eine Veminderung der Haushaltsdefizite, einen flexibleren Arbeitsmarkt und eine Reduzierung des Protektionismus. Daraus resultierten ein kräftigeres Wachstum, eine geringere Arbeitslosigkeit, sinken-de Realzinsen und ein weiterer Rück-gang der Preissteigerungsraten. Den Entwicklungsländern böten sich bessere Exportchancen, mehr Kapital würde wieder in die Dritte Welt flie-Ben: die Entwicklungsländer erreichten ein Wachstum entsprechend dem in den 70er Jahren von durchschnittlich fünf bis sechs Prozent.

Die Entwicklungsländer ihrerseits müßten die - vielfach schon begonnenen - Strukturanpassungen fortführen. Die Regierungen sollten ihren Blick auf stabile Preise, realistische Wechselkurse, eine auf den Export ausgerichtete Handelspolitik und eine Ausweitung der nationalen Ersparnis konzentrieren.

Beide Ländergruppen müßten je-

**AUF EIN WORT** 

Unternehmen

waren - bedingt durch

Absatzrückgänge, neue

Produkte oder fernöstli-

che Konkurrenz - zu

tiefgreifenden Struktur-

anpassungen gezwun-

gen. Diese Entwicklung

ist keineswegs abge-

schlossen, eher nimmt

der Strukturwandel

noch zu; er erfordert un-

verändert von Unter-

nehmern und Mitarbei-

tern ein hohes Maß an

Flexibilität und die Be-

reitschaft zum Umden-

Dr. Peter Weichhardt, Vorsitzender der schweizerischen Schindler-Kon-zernleitung, Ebikon-Luzern. FOTO: DIE WELT

Race-Programm

Das Anfang Juni von den For-

schungsministern der EG grundsätz-

lich bereits genehmigte Sonderpro-

gramm im Bereich der Telekommu-

nikation Race wird voraussichtlich

rückwirkend zum 1. Juli dieses Jah-

res in Kraft treten. Wie aus diplomati-

schen EG-Kreisen in Brüssel verlau-

tete, kann die sogenannte Race-Defi-

nitionsphase, die mit Haushaltsmit-

teln von 20 Millionen Ecu dotiert sein

wird, damit doch noch in diesem Mo-

nat rechtskräftig verabschiedet wer-

beschlußreif

99 Viele

Entscheidend sei einerseits die weils an der Entwicklung der anderen interessiert sein, betont die Welt-bank. Nicht nur die Entwicklungsländer hängen von der Nachfrage aus den Industriellindern ab; umgekehrt sind auch die Industrieländer auf die Absatzmärkte in der Dritten Weit angewiesen. 1981 gingen rund 30 Pro-zent aller Warenausfuhren in Ent-wicklungsländer. 1984 lag dieser An-tell voraussichlich noch höher.

Eine gegenseitige Bindung ergebe sich außerdem aufgrund der Kapital-verslechtungen, die sich durch die zu nehmende Asslandsverschuldung der Entwicklungsländer - nach 610 Milliarden 1980 inzwischen rund 900 Milliarden Dollat – verstärkt habe. Eine wirtschaftliche Flaute in den In-dustrieländern beeinträchtigte erheblich die Konjunktur in den Entwicklungsländern. Eine solche Beein-trächtigung erschwerte es wiederum den Entwicklungsländern, ihren Schuldendienst zu leisten.

In ihrem Bericht analysiert die Weltbank nicht nur die gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen, die zu einer Lösung der Verschuldungskrise beitrügen; sie sehrt sich außerdem mit Punkten auseinander, auf die ge-achtet werden sollte, damit Auslandskapital einen positiven Beitrag stet. Sinnvoll sei, ausländische Kredite einzusetzen, um Investitionen und Wachstum anzukurbein. Daraus müßten allerdings Exportsteigerungen resultieren, damit die Höhe des Schuldendienstes (Zinsen plus Tilgungen) in einem vernünftigen Verhältnis zu den Ausfuhrerlösen stehe. Als vernünftig galt bislang ein An-

teil von 20 Prozent. Die Weltbank weist jedoch darauf hin, daß diese Zahl allein nicht genügend aussagt. Beispielsweise lag die Schuldendienstquote der meisten Länder Afrikas 1980 bis 1982 unter dieser Marke; die der großen lateinamerikanischen Schuldner bewegte sich zwischen 30 und 62 Prozent; nur in Venezuela bei knapp 20 Prozent. Dennoch schätzt die Weltbank die Probleme Afrikas erheblich größer ein als die Lateinamerikas. Einbezogen werden müßte in die Berechnungen eben auch, wie schnell die Wirtschaft eines Landes auf äußere Veränderungen reagieren könnte.

Falsch sei in jedem Fall, Auslandskredite zu benutzen, um Lücken im Haushalt und/oder in der Zahlungsbilanz zu stopfen. Ein schlechtes Beispiel für diese Verwendung ausländischen Kapitals bieten Argentinien, Peru und die Türkei. Lobend erwähnt die Weltbank dagegen die ostasiatischen Länder, die im allgemeinen große Budgetdefizite, verzerrte Preise und Wechselkurse vermieden

verarbeitende Gewerbe insgesamt

auf ein Plus von 5,5 Prozent, während

die Produktion im Bergbau und in

der Elektrizitäts- und Gasversorgung

Im Zeitraum April/Mai kam es im

Vergleich zu den vorangegangenen

beiden Monaten in allen Haupt-

gruppen zu Produktionssteigerun-

gen. Im Nahrungs- und Genußmittel-

gewerbe erhöhte sich die Produktion

um 2,0 Prozent. Das Grundstoff- und

Produktionsgütergewerbe meldete

ein Plus von 1,5 Prozent. Im Ver-

brauchsgütergewerbe stieg die Ferti-

gung ebenso wie in der Investitions-

güterindustrie leicht um 0,5 Prozent

Die Bautätigkeit lag gegenüber den

wegen des starken Winterwetters

sehr schwachen Monaten Februar/-

März um neun Prozent höher.

INDUSTRIEPRODUKTION

#### Leichtes Plus im letzten Zwei-Monats-Vergleich Im Zweimonatsvergleich kam das

Die Industrieproduktion in der Bundesrepublik ist im Mai 1985 leicht angestiegen. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, lag der Produktionsindex des produzierenden Gewerbes nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes saisonbereinigt um 0,5 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Auch im aussagekräftigeren Zweimonatsvergleich April/Mai gegenüber Februar/März stieg die Industrieproduktion um 0,5 Prozent.

Im Vergleich mit den Monaten April/Mai des Vorjahres lag die Produktion um 4,0 Prozent höher. Dabei erhöhte sich vor allem die Investitionsgüterproduktion. Sie war im April/Mai 1985 um zehn Prozent höher als im Vorjahr, während die Bauproduktion im selben Zeitraum um 7,5 Prozent zurückging.

US-STAHLMARKT

# Wieder steigende EG-Exporte belasten Verhandlungsklima

H.-A. SIEBERT, Washington Nicht gelungen ist es der Reagan-Administration, den Anteil ausländischen Stahls am US-Verbrauch, wie vor der Präsidentschaftswahl im November versprochen, auf 20,2 Prozent einschließlich Halbzeug zu drücken. Zugenommen haben besonders die Bezüge aus der EG, was die bevorstehenden Stahlgespräche mit Brüssel erheblich erschweren wird. Dagegen sind die Lieferungen anderer Länder, mit denen Washington seitdem Selbstbeschränkungsabkommen geschlossen hat, zurückgegangen.

Nach Angaben des Amerikanischen Eisen- und Stahlinstituts haben die USA in den ersten fünf Monaten dieses Jahres genausoviel Stahl importiert wie in der gleichen Zeitspanne 1984 - 9,6 Mill. Tonnen. Die Exporte der Gemeinschaft erhöhten sich von 2,1 auf 2,6, die japanischen nur von 2,5 auf 2,6 Mill. Tonnen. Kanada drosselte seine Lieferungen von 1,3 auf 1,1 und die übrige Welt von 3,7 auf 3,3 Mill. Tonnen. Hierzu gehören die stahlproduzierenden Schwellenländer ebenso wie Südafrika, Polen oder Spanien. Im Mai lag der Marktanteil für Auslandsstahl immer noch bei 25,8 Prozent (26,4 Prozent im Gesamtjahr 1984).

Das Institut macht die anhaltende Importschwemme dafür verantwortlich, daß die US-Rohstahlproduktion im gleichen Zeitraum von 39 auf 34 Mill. Tonnen abgesackte. Gegenüber Mai 1984 schrumpfte die Kapazitätsauslastung von 79,8 auf 68,9 Prozent. Von 36 auf 43 Prozent erhöht hat sich der Anteil des Stranggußverfahrens, was die Modernisierungsbemühungen der amerikanischen Konzerne unterstreicht. An der Rohstahlerzeugung waren L-D-Konverter mit 60. Elektroöfen mit 33 und Siemens-Martin-Öfen mit sieben Prozent beteiligt.

USA / Kieler Institut: Lohn-Flexibilität und Mobilität schafften Beschäftigungswunder

#### Auch weniger attraktive Jobs gefragt zehn Jahren rund 20 Millionen zusätz- tisch oder Arbeit an der Peripherie

Der Weg zu zusätzlichen Arbeitsplätzen führt über marktgerechte Löhne, das heißt über eine Lohnstruktur, die den sektoralen und regionalen Gegebenheiten und Unterschieden Rechnung trägt, und über die Beseitigung administrativer Regulierungen und Behinderungen, die Außenseitern den Marktzutritt erschweren oder gar unmöglich ma-

Diese Auffassung vertreten Wissenschaftler des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in einer Schrift zum "amerikanischen Beschäftigungswunder", das gestern veröffentlicht winde.

Auf deregulierten Märkten komme, das lehre die amerikanische Erfahrung, rasch Bewegung in die Löhne, und es entstünden neue Arbeitsplātze. Die insgesamt positive Bilanz der USA – dort sind in den letzen

liche Arbeitsplätze geschaffen worden, lasse sich vor allem darauf zurückführen, heißt es in der Studie, daß die Reallöhne nur vergleichsweise wenig gestiegen, teilweise sogar gesunken sind.

Es gab in den Vereinigten Staaten nicht jenen Rationalisierungsdruck, der in den meisten europäischen Ländern dazu führte, daß zu viele alte Arbeitsplätze verloren gingen, während gleichzeitig zu wenig neue entstanden, meinen die Kieler Wissen-

Nicht minder wichtig sei aber die große Flexibilität und Mobilität, die viele Amerikaner bei der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeit zeigten. Dazu zählen unter anderem die Bereitschaft, einen weniger attraktiven Arbeitsplatz zu akzeptieren - etwa "Schichtarbeit statt Regelarbeitszeit, Fließband statt Schreibder Städte statt in der City".

Der überwiegende Teil der neuen Arbeitsplätze wurde von kleinen und mittleren Unternehmen in den Regionen mit raschem Wirtschaftswachstum im Süden und Westen des Landes geschaffen.

Fast alle sind im Dienstleistungssektor entstanden - im Handel, im Gaststättengewerbe, bei den Kreditinstituten und vor allem bei einer Reihe von jungen Dienstleistungsbranchen, die sich im Umfeld von Produktionsunternehmen angesiedelt haben, die Datenverarbeitungs- und Dateninformationsdienste. Unternehmensberatung, Anlagen-Leasing oder Ku-

Es handele sich also nicht nur, wie häufig behauptet, um "Arbeitsplätze für Computerspezialisten und für Pizzabācker", meinen die Kieler WirtCHEMISCHE INDUSTRIE

# Zahl der Arbeitsplätze wird in diesem Jahr weiter erhöht

Eine Umsatzstabilisierung auf hohem Niveau erwartet die chemische Industrie der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr, nachdem 1984 ein kräftiges Wachstum um 11 Prozent auf 141 Mrd. DM erzielt worden war. Angesichts dieser Ent-

wicklung könne in diesem Jahr mit 5000 bis 10 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet werden. So werde sich die Beschäftigtenzahl von 552 000 Mitarbeitern in diesem Jahr um ein bis zwei Prozent erhöhen, erklärte der Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie, Hans-Gerhard Franck, anläßlich der Vorstellung des Jahresberichtes 1984 in Bonn. Als Grund dafür führte Franck an,

daß 1985 mit 43 Prozent ein größerer Teil der Investitionen als bisher der Erweiterung der Produktion und der Schaffung neuer Anlagen diene. Dieser Anteil betrug 1984 41 und 1983 35 Prozent. Insgesamt wird die chemische Industrie nach seinen Angaben in diesem Jahr 7,6 Mrd. DM für Investitionen aufwenden, knapp neun Prozent mehr als 1984. Recht zufrieden äußerte sich Franck in diesem Zusammenhang zur Ertragssituation der Branche. Die Nettoumsatzrendite werde sich 1985 bei deutlichen Unterschieden in einzelnen Sparten auf dem 1984 erzielten Niveau von 2,5 Prozent bewegen.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres erhöhte sich der Umsatz der chemischen Industrie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf

SABINE SCHUCHART, Bonn etwa 75 Mrd. DM. Erwartungsgemäß habe sich angesichts des hohen Ausgangsnivesus des Voriahres die Zuwachsrate abgeschwächt, kommentierte Franck diese Entwicklung. Die Chemiekonjunktur wird nach seinen Angaben weiterhin von der starken Auslandsnachfrage getragen, die im ersten Halbjahr für eine Erhöhung des Auslandsumsatzes um zehn Prozent sorgte. Damit erreichte die Exportquote der deutschen Chemie die Rekordzahl von 52 Prozent. Mit dem Beginn des zweiten Quartals habe sich aber auch der Inlandsumsatz aufgrund der leicht gestiegenen privaten Konsumnachfrage und der zunehmenden Investitionstätigkeit wieder etwas gebessert, berichtete

> Für Forschung und Entwicklung werden nach seinen Worten in diesem Jahr 7,6 Mrd. DM "zur langfristigen Zukunftssicherung" aufgewendet. In Zukunft komme auch der Entwicklung neuer Produkte und Produktionsverfahren auf der Grundlage nachwachsender Stoffe wie Zucker und Stärke eine wachsende Bedeutung zu. Dadurch könnte die chemische Industrie einen Beitrag zum Abbau der landwirtschaftlichen Überproduktion leisten, erklärte Franck. Die chemische Industrie in Europa wäre in der Lage, ihren Zuckerverbrauch auf über 500 000 Tonnen zu steigern und damit zu verzehnfachen, wenn dieser Rohstoff von ihr zu Weltmarktbedingungen eingesetzt wer-

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Einzelbandel nutzt

befristete Arbeitsverträge Köln (VWD) - Im Einzelhandel

wird von dem seit 1. Mai geltenden Beschäftigungsförderungsgesetz bereits reger Gebrauch gemacht. Wie die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels in Köln mitteilte, haben laut einer Blitzumfrage die Einzelhändler die neue Regehung positiv aufgenommen. Rund ein Viertel der Befragten hat angekündigt, noch in diesem Jahr zusätzliche Arbeitskräfte auf befristeter Basis einzustellen. Vor allem mittlere und größere Unternehmen der Branche wollen davon Gebrauch machen. Die Einzelhandelsfachgeschäfte in der Bundesrepublik haben im 1. Halbjahr 1985 ein gegenüber dem Vorjahr unveränbedeutete das ein Absatzminus von mehr als einem Prozent. Umsatzgewinner waren dabei vor allem der Spielwaren- und der Schuheinzelhandel, die nominal um sieben und um fünf Prozent mehr absetzten als im 1. Halbjahr 1984.

Altana übernimmt DAT Frankfurt (Wb.) - Die Quandt-Ge-

sellschaft Altana Industrie-Aktien und Anlagen AG, Bad Homburg, wird von der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG eine Mehrheitsbeteiligung (gut 60 Prozent) an der Deutsch-Atlantischen Telegraphen-AG, Köln, gegen Ausgabe neuer Altana-Aktien übernehmen. Auch den übrigen Aktionären wird ein Umtauschangebot (fünf Altana-Aktien plus 20 DM Barabfindung für jeweils vier DAT-Aktien) unterbreitet. Damit geht die Altana über das Prüfer-Gutachten (1,04 Altana für 1 DAT) hinaus. Die DAT ist für den Diätetik- und Pharma-Konzern Altana ein Schritt in die Diversifikation: Das Kölner Unternehmen setzte 1984 in den Bereichen Kommunikation und EDV-Software 30 Mill. DM um. Die Altana-Aktionre haben in der gestrigen Hauptverammlung dem Ausschluß ihres Bezugsrechts bei den neuen Aktien zugestimmt.

#### Appell an Arbeitgeber

Karlsruhe (nl) - Um am Arbeitsmarkt eine Verbesserung zu erzielen, bedürfe es keines Geniestreichs, sondern vieler kleiner gezielter Schritte. Dieses Fazit zog der baden-württembergische Wirtschaftsminister Martin Herzog in Karlsruhe. Dort fand im Rahmen des von der Stuttgarter Landesregierung initiierten Aktionsprogramms "Arbeit nach Maß" die Auftaktkonferenz zu insgesamt zwölf Veranstaltungen in allen Regionen des Südwestens statt, an der sich rund 150 Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und ihren Organisationen beteiligten. An die Adresse der Gewerkschaften appellierte Herzog, das Beschäftigungsförderungsgesetz "nicht so negativ zu sehen". Der Unternehmerseite empfahl er, durch Neueinstellungen dort Überstunden abzubauen, wo sie sich als "Dauerüberstunden" darstellten.

Kreditlaufzeit verdoppelt

Buenes Aires (VWD) - Zur Bekämpfung der Spekulation hat die argentinische Regierung die Mindestlaufzeit für Kredite und andere Finanztransaktionen in Devisen an den Finanzmärkten auf 360 Tage verdoppelt. Ohne nähere Einzelheiten zu nennen, sagte Wirtschaftsminister Juan Sourrouille, seit Ankündigung des



Die Aktie spielt als Altersvorsorge eine große Rolle. Dennn die Hälfte aller 3,2 Millionen Aktionäre in der Bundesrepublik steht nicht oder nicht mehr im Berufsleben. QUELE: CONDOR

neuen Wirtschaftsprogramms seien Millionen von Dollar ausländischen Kapitals in das Land geflossen. Die Verdoppelung der Mindestlaufzeit sei notwendig, da das Land Mittel für produktive Zwecke und nicht für schnelle spekulative Gewinne brau-

Geringere Rückvergütung

Bonn (dpa/VWD) - Die deutschen Autohaftoflichtversicherer überweisen ihren Kunden in diesen Wochen rund 501 Mill. DM als Rückvergütung für schadensfreies Fahren 1984. Im Vorjahr waren es 510 Mill. DM. Von der diesjährigen Rückvergütung stammen 220 Mill. DM aus versicherungstechnischen Überschüssen und 280 Mill DM aus Zinserträgen. Die Autohaftpflichtversicherer verzeichneten insgesamt 1984 einen Verlust von 2,5 Millionen DM, während 1983 noch Gewinne von 122 Millionen DM gemacht wurden.

Neues Konzept gefordert

Bonn (dpa/VWD) - Die vier Unternehmen der deutschen Hochseefischerei, die sich zu einer Fangunion zusammenschließen wollen, sollen noch einmal ein neues Konzept für die Fusion vorlegen. Das sagte Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg in Bonn im Rahmen einer Pressekonferenz zum Bundeshaushaltsplan für 1986. Das Bundeskabinett sei der Ansicht, daß die derzeitige Fangflotte nur noch zu ihrem Buchwert in die Gesellschaft eingebracht werden

#### SBG in Frankfurt notiert Frankfurt (dpa/VWD) - Die größte

Schweizer Bank will sich mit dem Kauf eines deutschen Kreditinstituts oder einer eigenen Niederlassung in Frankfurt noch Zeit lassen. Das erklärte Nikolaus Senn, Präsident der Generaldirektion der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) bei der Einführung der Aktien seiner Bank an der Frankfurter Börse. Die SBG ist das dritte Schweizer Institut, das sich in Frankfurt niederlassen will. Die Schweizerische Kreditanstalt hatte in diesem Jahr die Fürther Grundig Bank sowie die Frankfurter Effektenbank Warburg übernommen, und der Schweizerische Bankenverein will eine eigene Tochter in der MainmeEG

### Garantie für Neuwagen

AFP, Brüssel

Die offizielle Fabrikgarantie für einen in der Europäischen Gemeinschaft gekauften Neuwagen ist ab 1. Juli in allen EG-Ländern für Reparaturen und Wartung unbeschränkt gültig. Dies gab die Europäische Kommission in Brüssel bekannt.

Für diese Gültigkeit der Garantie im gesamten EG-Raum wurde den Autoproduzenten gestattet, ihren Markenhändlern vorzuschreiben, keine Autos oder Ersatzteile anderer Marken zu verkaufen und ihre Aktivitäten auf das festgelegte Konzes-sionsgebiet zu beschränken. Sie können ferner festlegen, daß die Markenhändler keine Vermittler oder Vertragswerkstätten ohne ihre Genehmigung in Anspruch nehmen dürfen. Die Produzenten wiederum dürfen in den Konzessionsgebieten keine anderen Händler oder Käufer direkt belie-

DAK

## Appell an den Gesetzgeber

Verstärkte Bemühungen um Ko-stendämpfung im Gesundheitswesen sind nach Auffassung der Vertreterversammlung der Deutschen Ange-stellten-Krankenkasse (DAK) erfor-derlich. Auf der Tagung des Selbstverwaltungsorgans in Darmstadt wurden wirksame Steuerungshilfen des Gesetzgebers gefordert. Nachdem bei den Arzthonoraren eine Bindung an die Lohnentwicklung gehingen sei, dürfe auch der Krankenhausund Arzneimittelbereich nicht von einer Kostenbegrenzung auf die Grundlohnentwicklung ausgenommen werden.

Die Jahresrechnung 1984 schloß mit einem Fehlbetrag von 341 Mill. DM, der nach Angaben der DAK aus den Reserven gedeckt werden mußte. Einnahmen von 12,34 Mrd. DM standen 1984 Ausgaben von 12,68 Mrd.

USA / Private Wirtschaft stellte 45 Mrd. Dollar für Forschung und Entwicklung bereit

# Die Innovationsbereitschaft hält an

H.-A. SIEBERT, Washington

In den USA haben im vergangenen Jahr 820 Unternehmen, auf die 95 Prozent der privaten Forschungsund Entwicklungsausgaben (F+E) entfallen, 45 Mrd. Dollar für Innovationen bereitgestellt – ein neuer Rekord. Gegenüber 1983 erhöhten sich diese Aufwendungen im Durch-schnitt um 14 Prozent. Sie stiegen stärker als die Umsätze, die um 13 Prozent auf 1,6 Bill. Dollar anzogen. Obwohl die Hersteller von Halbleitern und integrierten Schaltkreisen

große Absatzprobleme haben, hält die F+E-Welle an. Sie begann nach Vietnam und Watergate, ist jetzt zehn Jahre alt und hat Amerika zeitweise einen haushohen technologischen Vorsprung beschert. Viele Firmen möchten ihn halten; andere sind durch die davonziehende Auslandskonkurrenz aufgewacht - wie die Werkzeugmaschinen-Industrie.

Nach einer Aufstellung des Wirt-

reich nicht gespart haben auch East-man Kodak (838), Exxon (736), Digital schaftsmagazins "Business Week" in-Vestierten die Hersteller von Compu-Equipment (631), Hewlett-Packard ter-Zusatzgeräten wie Drucker und (592), Xerox (561), ITT (520), Dow Disk Drives und Software jeweils 41 Prozent mehr. Halbleiter folgten mit 32, Werkzeugmaschinen mit 22 und Chemical (507) und Boeing (506 Mill. Dollar). Gemessen am Umsatz rangieren die "Großen Zehn" jedoch viel Instrumente mit 21 Prozent. In den Bereichen Computer, Elektronik und Automobilbau wurden die Aufwen-Angekurbelt wurde die Innovadungen für Forschung und Entwicktionsbereitschaft in den USA noch lung um 20, 19 und 16 Prozent aufgedurch die Steuervorteile, die der Konstockt. Als Gruppe fielen mir die Stahlkocher zurück, die ihre F+E-

greß 1981 auf Drängen Präsident Reagans verabschiedete. Bei be-Ausgaben um zwölf Prozent kürzten. stimmten F+E-Ausgaben erlaubt das Bei Werkzeug- und Landmaschinen, Gesetz sofortige Steuergutschriften in Höhe von 25 Prozent. Fördernd die hinter der Konjunktur herhinken, betrug das Plus 22 und neun Prozent. wirkten zudem die Antitrust-Ausnahmen für gemeinsame Forschungs-In barem Geld ausgedrückt, blieb IBM 1984 vor General Motors Spitund Entwicklungsprojekte. Um zenreiter, die 3,15 und 3,08 Mrd. Dollar in ihre F+E-Abteilungen pumpten. Japan zu schlagen, haben zum Bei-spiel 21 US-Firmen die Microelectro-Es folgten AT&T mit 2,4, Ford mit 1,9, nics & Computer Technologies Corp. gegründet. Erlaubt sind inzwischen Du Pont mit 1.1 General Electric mit 1.0 und United Technologies ebenauch sogenannte Limited Partnerships für technologische Vorhaben. falls mit 1,0 Mrd. Dollar. Im R&D-Be-

GROSSBRITANNIEN / Neues Jugendausbildungsprogramm

# Europa-Niveau angestrebt

WILHELM FURLER, London

Die Ausbildung Jugendlicher in Großbritannien, die noch immer deutlich hinter dem Standard in den meisten übrigen europäischen Ländem hinterherhinkt, wird von Anfang kommenden Jahres an erheblich verbessert. Ein entsprechender Regierungs-Entwurf ist jetzt vor dem Un-terbaus verabschiedet worden. Damit wird das bestehende Jugend-Ausbildungsprogramm, das erst am 1. Sep-tember 1983 eingeführt worden war, abgelöst.

Von Januar 1986 an wird in Großbritannien allen 16jährigen Schulabgängern und allen 17jährigen, die kei-nen Arbeitsplatz gefunden haben, ei-ne zweijährige Berufsausbildung in Theorie und Praxis nicht unähnlich dem deutschen Lehrausbildungssystem angeboten. Dabei soll im ersten Ausbildungsjahr eine breit angelegte Berufsausbildung vermittelt werden, während das zweite Ausbildungsjahr

spezifische Eigenheiten eines künftigen Berufes berücksichtigen soll. Während das bisherige Jugendausbildungsprogramm (Youth Training Scheme - YTS), das nur über ein Jahr läuft, höchstens 350 000 Jugendliche aufnehmen kann, soll das erweiterte Programm bis zu 550 000 16- bis 17jährige pro Jahr über den zweijährigen Zeitraum ausbilden können. Die Regierung wird jeweils rund vier Mrd. DM für das Zwei-Jahres-Programm bereitstellen.

unlan

P. S. N. S. S.

Behauptungen der Opposition, daß nur 48 Prozent der Jugendlichen, die an dem einjährigen Trainingssystem teilgenommen haben, anschließend einen Arbeitsplatz gefunden hätten. wurden von der Regierung als gezielte Falschmeldung verurteilt. Die Rate liege bei 70 Prozent und werde sich durch das verbesserte, zweijährige Ausbildungsprogramm mit Sicherheit erhöhen.

Am 30. Juni 1985 verstarb im Alter von 67 Jahren

Professor

# Erich Seifert

Sein Leben und Wirken galt dem Institut für Fenstertechnik, das er als Idee konzipierte und im Jahre 1966 verwirklichte. Er widmete unermüdlich seine Schaffenskraft dem Bauteil Fenster, insbesondere durch den Aufbau und die Entwicklung des Instituts, welches unter seiner Leitung Anerkennung weit über die Grenzen Europas hinaus erreichte.

Wir trauern um den Wissenschaftler, den Menschen und den Freund Erich Seifert.

Sein Lebenswerk wird uns Verpflichtung sein.

Vorstand, Leitung und Mitarbeiter Instituts für Fenstertechnik, Rosenheim

Rosenheim, den 1. Juli 1985

Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, dem 4. Juli 1985, um 10.00 Uhr in der Kirche Aising statt. Beerdigung anschließend auf dem Kirchfriedhof Aising.

Mit aufrichtiger Anteilnahme geben wir bekannt, daß der Geschäftsführer unserer Fläale Köln-Porz, Herr

# Hans-Jürgen Schlapfner

Herr Schlapfner trat am 1. April 1958 als Auszubildender für die Verkaufsabteitungen Haushaltwaren / Glas / Porzellan in unsere Filiale Goslar ein und war später in verschiedenen Häusern unseres Unternehmens als Verkäufer, Substitut und Abteilungsleiter / Einkäufer tätig. Aufgrund seiner guten Leistungen bestellten wir Herrn Schlapfner mit Wirkung vom 1. 9. 1976 zum Führungsassistenten und übertrugen ihm bereits am 1. 10. 1977 die Position als Geschäftsführer der Filiale Köln-Porz.

Der Verstorbene hat sich mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen stets für die Belange unseres Unternehmens eingesetzt. Sein ausgeglichenes Wesen, sein ausgeprägtes Pflichtgefühl und sein hobes Verantwortungsbewußtsein sicherten ihm große Wertschätzung und Zuneigung bei allen, die ihn kannten. Wir bedauern seinen frühen Tod sehr und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

KARSTADT Aktiengesellschaft

Essen, 1. Juli 1985

Die Exequien werden gehalten am Montag, dem 8. Juli 1985, um 10.30 Uhr in der Pfartkirche St. Habertus, Olpener Straße 954, 5000 Köln-Brück. Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt. Es wird gebeten, von Beileidebezeigungen in der Kirche abzuseben.

geretat, von een kritusse und Blumen wird um eine Spende an den "Flermann-Gene Sonderstonto SOS-Kindardorf Kasstadt Rio de Janeiro, Postscheckkonto Nr. 121-805, Pos

erhans: Fran Anne Schlapiner, Dattenfelder Straße 46, 5000 Köla 91 (Brück)

#### **Familienanzeigen** und Nachrufe können auch telefonisch

oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80. oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

Mein sehr geliebter Mann hat mich für immer verlassen

E. F. (Friedel) Sattler

\* 7. Dezember 1910

In tiefer Trauer Helga Sattler geb. Lehmbäcker

† 26. Juni 1985

Alte Landstraße 35 2000 Hamburg 63

Trauerfeier am Freitag, dem 5. Juli 1985, um 12 Uhr, Krematorium Ohlsdorf, Halle B.

**Undichte und feuchte Fassade?** Undichter Balkon, Dach oder Keller

> Fassadenverkleidungen Ihr Problem ist meine Aufgabe

Fa. Detlev Hennecke

DACHDECKERMEISTER

Juchazestraße 4, 4780 Lippstadt Telefon (0 29 41) 6 25 04

Berechne keine An- sowie Abfahrtkosten



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn 50 gebr. Gabelstapler Diesel – Elektro – Gas in großer Auswahl ab Lager Günstige Finanzierung Reparatur - Kundendienst -Průfbuchabnahme –



landelsstraße 6 5632 Warm Industriegeblet Tel. 0 21 96 / 10 68 Teles. 8 513 340

**Gebraucht-Computer** An- und Verkauf
 Beratung kostenlos
 Angebote unverbindlich
 Ersatztelle sehr preisgün

der zur Ersat: teilgewinnung laufend gesucht. LABIB GMBH, Tel: 05741/8010 Postf. 1240, 4990 Lübbecke 1

### LUTZ + Co. GmbH — **Medizintechnologie** — Die Gesellschaft ist aufgelöst

worden. Die Gläubiger werden gebeten sich bei der Gesellschaft zu mel

Hamburg, den 24. Juni 1985 Enno Brandenburg **Matthias Fahlbusch** Wilhelm-Stein-Weg 30 2000 Hamburg 63 Die Liquidatoren –

Kaufe original Krügerrand auch mit MwSt. Handels Contor Hanseati GmbH, Pommernweg 14, 2942 Je-ver 3, Tel. 0 44 51 / 7 23 63

# Viele behinderte Kinder könnten gesund sein

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessern.

Jedes zehnle Neugebarene, das in der Bundesrepublik zur Welt kommi, Iragi des Risiko in sich, behindert zu werden. Sie tragen einen auf Vererbung berühenden Defekt in sich oder erleiden wahrend der Schwangerschalt oder unter der Geburt Schaden, den es zu in sich, beningen au wischen der Schwangerschalt oder umei der Schwangen vertrieden oder doch ganz wesenlich bessem. Die Sittung für das behinderte Find zur Forderung von Vorsorge und Früherkennung bemüht sich, durch gezielle Vorsorgemaßnahmen angeborene Schaden und Behinderungen zu vermeiden

Ihre Spende hilft uns helfen!

Spendenkonten, Postscheckamt Frankfurt/Moin 606-608 (BLZ 500 100 60), Bank für Gemeinvartschaft BIG Frankfurt (00 900 1900 (BLZ 500 1011))

Die Sponden sind slauerlich abzugstahig. Die Sponden sind slauerlich abzugstahig. Wenn Sie sich über das Vorsorgebrogramm für werdende Ellem informieren mochten, fordern Sie mit dem Goupon die Fibel an "Unser kind soll gesund sein..."Die Empfehlungen der Fibel erhohen die Chancen, ein gesundes Kind zu bekommen Sie sagt ihnen, durch welche Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen Sie mogliche Gefahron von Ihrem Kind abwenden konnen.



Forderung von Vorsorge und Früherkennung

Coupon Bilte senden Sie mir ein #3519niloses Exemplar der Fired \*Unser Kind soll

9,4 Milliarden DM Geschäftsvolumen

9,0 Milliarden DM Bilanzsumme

7,4 Milliarden DM Kundeneinlagen 5,7 Milliarden DM Sparkapital

5,8 Milliarden DM Kreditvolumen

1,7 Milliarden DM Kreditzusagen

1,3 Millionen DM Kundenkonten

1,5 Millionen DM werden aus dem Gewinn 1984 im Geschäftsgebiet für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet.

# Vertrauen, unsere Leistuna

Bilanz 1984 -eine Leistung in Zahlen.

Solidität und Verantwortungsbewußtsein ist die Basis für ein gesundes Wachstum. Eine Tradition, die uns veroflichtet.

Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der vollständige Jahresabschluß wird im Juli 1985 im Bundesanzeiger veröffentlicht. - Der Geschäftsbericht liegt ab Mitte Juli 1985 bei unseren tellen aus. – Auf Wunsch senden wir Ihnen aber auch gerne einen Geschäftsbericht zu.



Kreissparkasse Köln

Berater der Chefredsktion: Reins Barth mburg-Amgabe: Dicthert Goos, Riens un intelly)

jernot Facius, Klaus-J. Schwehn Jams Jodens (steller, für Tagesachun); nach Nerbert Koch, Bridger v. Wo-teller, Internationale Politic Man-er, Audland: Jürgen Liminski, Mar-shiller (steller); Sche S. Burchard w. Manfred Bowold (steller); Mei-

Tred Neuber; Antland: Jürgen Liminski, Marta Weidminiller (atelly); Seine 3: Burkshard
Müller, Dr. Mamfred Rowold (atelly); Meinungen: Enno von Loewenstern; Bunderwohr: Rödiger Monise; Ostanopa: Dr. Carl
Gustaf Ströhm; Zeligoschichte; Walter Görflix; Witschaft; Gerd Brüggennan, Dr. Leo
Fischer (stelly); Industriepolitik Bana Baomann; Geld und Kredit: Claus Dertinger;
Feulleton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard
Beuth (stelly); Genstige Wehl/WELT der Bucher; Afred Starkmann, Peter Böhlie
(stelly); Permschen: Dr. Rainer Nödlen; Wissenschaft und Technikt Dr. Dieter Telerbach:
Sport; Frank Quednau; Aus aller Welt: Reinzt
Tesker, Raise-WELT und Auto-WELT. Beinzt
Hortunann, Birght Cremers-Schiemann
(stelly: Afred Bese-WELT); WELT: Report
Heinz Kings-Lübbz; WELT: Report Inland:
Rebz-Rudolf Schelka (stelly); WELT-Report Ausjand: Hann-Berbert Hölzane; Lesettyriefe: Henk Omesonge; Fernonniken, Inn Urban: Dolumentution: Beinhard BecserLithur Dolumentution: Beinhard Becser-

leitende Redakteure: Dr. Hanna Werner Kahl, Lothar Schmidt-

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 Fernkopierer (02 28) 37 34 65

studiger Eurus, Priedemann richs, Kiaus Geltel, Peter Weerts, I. dorf. Dr. Wilm Bertyn, Josephan Ge Hattald Possy; Prankfurt, Dr. Dankwa extrech (angelen Kurrespondens für St ban/Architektur).

Amfandsbürus, Brüssel: Wilhelm Badlar, London: Beiner Catermann, Wilhelm Fur-ler: Johannesburg, Bondle Germani: Mos-lou: Rose-Burle Borngäßer: Puris August Graf Kageneck, Joschin Schambdi; Rom-Friedrich Melchmer; Washington: Fritz Wirth, Horst-Alexander Siebert

Austands-Kurrespondenten WELT/SAD:
Alben: E: A. Antonaros: Beirut: Peter M.
Banke; Britssel: Cay Graf v. BroenforftAhlefeldt: Jerusalem: Ephralm Lahav;
London: Christian Ferber: Claus Geissmar,
Siegfried Helm. Peter Michald. Jonchin Landou: Christian Ferber, Claus Geissmar, Siegfried Helm, Prier Michaldt, Joschlan Zwikirsch; Los Angeles: Helmot Vors, Rarl-tielmz kukowski; Madrid: Rolf Gertz, Malland: Dr. Gluther Depas, Ip. Moniko von Zitzewitz-Loamon; Rismi: Prof. Dr. Gotter Friadilinder; New York: Alfred von Kruensstiern, Ernst Haubrock, Hens-Jürgen Stilck, Werner Thomas, Wolfgang Wiltpark: Heinz Weissenbarger, Constance Knitzer, Joschim Leibel; Toldu: Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiol; Washington: Dietrich Schulz.

1000 Seriin 61, Kochstraße 50, Redaktio Tel. (0 38) 2 59 19, Telex 1 54 555, Auszige Tel. (0 36) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565

2000 Hamburg M. Koiser-Wilhelm-Straffe I. Tel. (0 40) 24 71. Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010. Anneigen: Tel. (0 40) 3 47 43 90. Telex 2 17 001 777 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 11, Anneigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 573 104 Fernkopiewer (0 30 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lenge Lambe 2, Tel. (05 11) 1 77 II. Telex 9 22 919 Amelgen: Tel. (06 11) 6 49 09 09 Telex 9 230 106

4000 Düssekiori, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 4344, Anseigen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756 8000 Frankfurt (Main), Westendstraße S. Tel. (9 69) 71 73 11, Telez 4 12 449 Fernkupierer (9 69) 72 79 17 Amelgen: Tel. (9 69) 77 90 11-13 Telez 4 185 525

7000 Stattgart, Rotebühiplatz 20a, Tel. (97 11) 22 12 28, Telez 7 23 906 Anzengan: Tel. (97 11) 7 64 50 71

8000 Milinchen 48, Schellingstraße 38–43, Tel. (8 89) 2 38 13 01, Telex 5 22 813 Ampeigen: Tel. (8 58) 8 50 60 38 / 39 Talex 5 22 838

landausgabe: Nr. 63 und Kombinationstarti DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 13 gülig ab 1. 7. 1984, für die Hamburg-Alassa-be: Nr. 48.

Die WELT erscheint nindestens viermal fährlich mit der Verlagsbellage WELT-RE-PORT. Amzeigenpreisitäte Nr. 4, gältig ab

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2900 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelmochrichtentechnik Kurry Zander

Augusten: Hans Bleki Vertrieb: Gerd Dieser Leilleb

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adle: Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Abrandouro Francis



SCHIESS / Kräftige Belebung im Auftragseingang

# Langer Anlauf zum Gewinn

Marine Comments of the Comment Den 1984 fast doppelt so stark wie beim Durchschnitt der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie um 57 Prozent auf 203 Mill. DM gesteigerten Gruppen-Auftragseingang werde man auch 1985 nochmals "deutlich" RESERVED TO THE PROPERTY OF TH erhöhen. Anders als beim Durchschnitt der Branche aber komme wegen der langen Produktionszeiten für Großobjekte der Lohn des neuen

Auftragssegens erst ab 1986 mit Aus-

sicht auf Gewinnausweis ins Haus.

Andrew Control

Maria

Mile The

\* **L** 

Met.

Server - Land

Mit diesem Tenor kündigte der Vorstand der Düsseldorfer Schiess AG vor der Hauptversammlung an, Page daß den Verlustabschlüssen der beiden letzten Jahre auch 1985 nochmals rote Zahlen folgen werden. Von Divi-dende (zuletzt 4 DM für 1982) ist bei diesem vor allem auf den "Schwerwerkzeugmaschinenbau" konzentrierten Unternehmen, dessen einziger Großaktionär die Allianz-Versicherungsgruppe ist (knapp 30 Prozent von 18 Mill. DM Aktienkapital), vorerst nicht die Rede.

Daß die Aktionäre einen langen Atem haben müssen, wird auch mit dem 1984er Abschluß der Gruppe demonstriert. Aus einem Niedergang des Umsatzes auf 209 (269) Mill. DM und der mit nur noch 1322 (1828) Beschäftigten erzielten Gesamtleistung auf 190 (259) Mill DM entstand beider Schiess AG ein (mit dem Gruppenergebnis identischer) Neu-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf verlust von 4,6 (5,4) Mill. DM, der 184 fast doppelt so stark wie diesmal bei noch 7,2 Mill. DM Rücklagen auf neue Rechnung vorgetragen

> Vor allem zwei Gründe nennt der Vorstand für die nun voraussichtlich dreijährige Verluststrähne. Erstens die hohen Kosten der nun "weitestgehend abgeschlossenen" Personalanpassung an "abnehmende Fertigungstiefe" des zu zwei Dritteln aus Auslandsmärkten stammenden Geschäfts. Zweitens die in der Rendite miserable Qualität der 1982/83 zwecks Beschäftigung akzeptierten Aufträge, bei denen auch die 1984 so drastische Erholung, weil stark zum Jahresende hin konzentriert, keine schnelle Ertragswende erlaube.

Wenigstens mittelfristig gibt sich der Vorstand jedoch durchaus optimistisch. Nach der teuren Roßkur des eigenen Personalabbaus jedoch zeigt der Vorstand für seine künftige "Beschäftigungspolitik" eine bemerkenswerte Variante. Auch weil Facharbeiter nicht zu bekommen sind, setzt man betont auf Zeitarbeitsverträge und "Fremdvergabe" an Unterlieferanten, um mit dem neuen Auftragsse gen zurechtzukommen. Am Rande dazu die Klage: Brave Lehrlinge stelle man gerne ein - doch was sie in neun Schuljahren an Deutsch und Rechnen mangelhaft lernten, müsse die Firma mit Nachhilfeunterricht be-

HERAEUS / Wieder hohes Umsatzplus erwartet

# High-Tech-Kunden im Visier

JOACHIM WEBER, Frankfurt Der Familienkonzern der W. C. Heraeus GmbH, Hanau, mit jeweils etwa der Hälfte seines Geschäftsvolumens im Edelmetallhandel und in vielfältigen Industrieaktivitäten engagiert, will in diesem Jahr seinen Umsatz im industriellen Bereich "eher um 15 als um 10 Prozent" steigern, so der Geschäftsführungsvorsitzende Jürgen

Die Voraussetzungen dafür sehen günstig aus. In den ersten fünf Monaten ist der Umsatz der inländischen Industriegesellschaften um 18,5 Prozent gestiegen, der Auftragseingang sogar um 25 Prozent. Die Reichweite der um 100 Mill. DM höheren Auftragsbestände von fiinf Monaten erlaube zwar ein bequemes Planen, sorge aber für zu lange Lieferzeiten.

Im vergangenen Jahr hat der Weltumsatz des Konzerns um knapp 14 Prozent auf 3,06 (2,69) Mrd. DM zugenommen, von denen 56 (54) Prozent aufs Ausland entfielen. Die Zuwachsrate wird freilich von dem eher trägen Geschehen auf den Edelmetallmärkten verfälscht. Ohne den Edelmetallhandel kamen die Inlandsgesellschaften auf ein Umsatzplus von fast 27 Prozent, der Weltkonzern sogar auf 33 Prozent. Die Auftragseingänge nahmen um fast 39 Prozent zu.

Das kräftige Wachstum schlug sich auch im Ertrag nieder. Obwohl die Rückstellungen insgesamt um 78 Mill. DM kräftig aufgestockt wurden, steigerte der Konzern seinen Jahres überschuß um mehr als die Hälfte auf 35 (23) Mill. DM, von denen 25 (14) Mill. DM in die Rücklagen wandern. Das DVFA-Ergebnis von 52 (30) DM je 50-DM-Anteil bestätigt die kräftige

Steigenme. Weil die Expansion sich in der Bilanzsumme niedergeschlagen hat, ist die Eigenkapitalquote trotz des guten Ergebnisses von 42,5 auf 37 Prozent gerutscht, "nach unseren Maßstäben, die von einer vier vorne ausgehen, ein Schönheitsfehler". An eine Beschaffung von Finanzmitteln von außen wird dennoch nicht gedacht.

Auch die Sachinvestitionen, die nach dem Vorjahressprung auf 93 (60) Mill. DM - bei Abschreibungen von 55 (38) Mill. DM - weiter auf 100 Mill. DM steigen sollen, werden aus eigener Kraft bewältigt. Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung ist ebenfalls eine weitere kräftige Aufstockung auf 54 (41 nach 34) Mill DM geplant.

Das Konglomerat von Mittelstandsbetrieben mit seinen weltweit 6770 (6210) Mitarbeitern, das sich auf Spezialitäten in den Bereichen Edelmetallchemie, Edel- und Sondermetalltechnik, Quarzglas sowie Medizinund Laborgeräte spezialisiert hat, konzentriert sich zunehmend auf die Zielgruppe der High-Tech-Kunden. Neue Tochtergesellschaften und Werke werden deshalb vor allem in den USA und in Fernost gegründet.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bochum: V. u. B. Verwaltuns- u. Betreuungs GmbH. Herne; Bonn: GVA Ges. f. vermögens-bildende Anlagen Bonn GmbH. Det-mold: H. Winter Mode-Handel GmbH; moid: H. Winter mode-Handel GmbH; Essen: GGH Ges. I. Geschäftsführung mbH & Co. PK-Möbel KG; Gelsenkir-ehen: Herrendorf Ges. mbH, Mari; Köln: Becker-Druck GmbH; Olden-burg: Siegfried Schwartz; Weißen-

burg: Wilfried Hüsch, Pappenheim; Gutina Ges. 1. Nutztierhaltung, Lan-genaltheim; Wesel: Wirtschaftsbüro Dipl.-Kim. G. Theussen K.G., Wesel. Vergleich eröffnet: Worms: WBH Stilltien Vertriebsges. mbH, Alsheim. Vergleich eröffnet: Iserlöhn: Fried-heim Wolff, Fabrikant; Wolff & Co.; Wolff-Draht Handelsges. mbH Hemer; Wolff-Baustahl GmbH Hemer; Wolff-Baustahl GmbH, Hemer.

DYNAMIT NOBEL / Kaum noch Schwachstellen – Vormarsch in der Siliziumchemie

# Investitionen kommen auf Touren

Insgesamt 480 Mill. DM oder reichlich doppelt so viel wie die bis 1983 übliche Jahresrate will die Dynamit Nobel AG (DN), Troisdorf, in den Jahren 1985 und 1986 investieren, fast die Hålfte davon im Ausland. Und alles lasse sich aus der Innenfinanzierungskraft bestreiten. Nach eher kargen Jahren der Umstrukturierung mit Ausmerzen schwacher Produktbereiche und nun beflügelt auch von der überall prächtig laufenden Chemiekonjunktur zeigt Vorstandsvorsitzender Ernst Grosch Flicks Chemieunternehmen mit solchem Kommentar zum 1984er Abschluß auf gesundem Wachstumskurs.

Vorwiegend gesund präsentiert sich die DN-Gruppe, deren Weltumsatz um 12,1 (2,1) Prozent auf 3,62 Mrd. DM wuchs, bereits in 1984. Die Konzernmutter erhält nach vier ausschüttungsfreien Jahren 13.1 Mill. DM Organgewinnabführung. Nebst Verwaltungskostenumlage und anteiliger Körperschaftssteuer addiere sich das zu den "früher üblichen" 30 Mill. DM. Dies entspreche einer 12prozentigen Dividende auf das Aktienkapital von 140 Mill. DM plus Körperschaftssteuergutschrift.

Besser noch könnte es 1985 werden, das im ersten Halbjahr im DN-Inlandskonzern ein weiteres Umsatzplus von 5,7 Prozent und gegenüber Vorjahresstand eine Beleg-

DANKWARD SEITZ, München

Frohe Kunde kommt für die MAN

Maschinenfabrik Augsburg-Nürn-

berg AG, Augsburg, dieser Tage aus

München. Ihr Unternehmensbereich

Nutzfahrzeuge - vom Umsatz her die

größte Sparte, in den letzten Jahren

aber auch die größte Verlustquelle -

hat das gerade zu Ende gegangene Geschäftsjahr 1984/85 (30.6.) mit ei-

nem insgesamt ausgeglichenen Er-gebnis abschließen können. Auf eine

konkretere Aussage, ob letztendlich

noch leicht rote oder schon schwarze

Zahlen herauskommen werden, woll-

te sich Wilfried Lochte, für diesen

Bereich zuständiges MAN-Vor-

standsmitglied, noch nicht festlegen.

die MAN AG allein mit dieser Ergeb-

nisverbesserung von schätzungswei-se über 100 Mill. DM nach zweijähri-

ger Roßkur ihr Ziel, wenn nicht gar

erreicht, ihm jedoch ein erhebliches

Stück näber gekommen ist, für

1984/85 ebenfalls ein ausgeglichenes

Ergebnis präsentieren zu können.

Für 1983/84 hatte MAN noch bei ei-

nem Betriebsverlust von 225 (329)

plankosten für den Personalabbau

von über 10 000 Mitarbeitern aus, ver-

bleibt ein operatives Ergebnis von

minus 53 (225) Mill. DM - einen Jah-

resfehlbetrag von 112 (148) Mill. DM

Im Geschäftsjahr 1984/85 erzielte

der Unternehmensbereich Nutzfahr-

zeuge einen Umsatz von knapp 3,3

(3,07) Mrd. DM bei einer Produktion

von 21 000 (19 000) Fahrzeugen, Ab-

gesetzt wurden weltweit rund 15 500

mittlere und schwere Lkw (über 9.6 t).

davon etwa 7000 im Inland. 3400

Fahrzeuge der Gemeinschaftsreihe

MAN/VW (6 bis 9 t) wurden verkauft,

etwas mehr als die Hälfte davon in

der Bundesrepublik. Hinzu kommen

rund 2000 Omnibusse, von denen der

größte Teil ins Ausland ging. Als be-

Doch sicher erscheint damit, daß

Roßkur war erfolgreich

J. GEHLHOFF, Troisdorf schaftsaufstockung um knapp 300 teute brachte. Denn einerseits rechnet der DN-Chef mit fortdauernd günstiger Wirtschaftslage in den EG-Ländern was bei DN eine allfällige Abschwächung der US-Konjunktur kompensiere.

> Und andererseits werde die 1984 (daheim und bei den USA-Aktivitäten) nochmals rund 50 Mill DM schwere Last des Ausmerzens der nun nur noch wenigen Schwachstellen in der DN-Produktpalette 1985 deutlich kleiner ausfallen. Die günstige Ertragsprognose stützt sich nun nicht mehr wie einst hauptsächlich auf das immer noch größte DN-Produkt, den Faserrohstoff DMT (inzwischen auch auf die Alternative PTA ausgedehnt); der 1984 aus einer Produktionssteigerung um 18 Prozent auf 380 000 t rund 630 Mill. DM Umsatz brachte. In Kapitaleinsatz und Ertrag seien schon 1984 die Kunststoffhalbprodukte für industrielle Weiterbearbeitung größer als der DMT-Bereich geworden. In zwei bis drei Jahren werde es auch beim stürmisch wachsenden Siliziumbereich des Konzerns mit dann gut 500 (jetzt 250) Mill. DM Úmsatz der Fall sein.

In letzterer Sparte und da vor allem in der Produktion von Reinst-Silizi-um für die Halbleiterindustrie (vom Ausgangsstoff Trichlorsilan bis zum "Wafer"-Endprodukt) liegen auch die größten Schwerpunkte des Investi-

sonders erfreuligh bezeichnete es

Lochte, daß MAN im Kalenderjahr

1984 entgegen derlallgemein rückläu-

figen Lkw-Exporten ihre Lieferungen in allen Fahrzeugklassen habe be-

trächtlich steigern können, wobei auch die Märkte im Nahen Osten und

in Übersee wieder angezogen hätten.

Den ertragsmäßigen Erfolg des Un-ternehmensbereichs führte Lochte

darauf zurück, daß man sich bereits

vor zwei bis drei Jahren auf eine rück-

läufige Nachfrage eingestellt und die

Produktion zurückgefahren habe.

Zudem seien die eingeleiteten Struk-

turmaßnahmen, die konsequente

Personalanpassung sowie die Straf-fung und Modernisierung des Fahr-

zeugprogramms wirksam geworden.

Entscheidend zum ausgeglichenen

Ergebnis hat jedoch der Service-Be-

reich (Umsatzanteil rund 700 Mill.

DM) beigetragen. Denn nach Anga-

ben von Lochte hat der Nutzfahrzeug-

bau den "break even" noch nicht er-

reicht. Durch weitere Rationalisie-

rungsmaßnahmen soll die Rentabili-

tätsschwelle hier auf 16 000 Lkw ge-

senkt und 1985/86 überschritten wer-

bau sei dabei nicht gedacht, denn

Kurzarbeit sei "kein Thema mehr", in

bescheidenem Maße" seien sogar

Überstunden und Neueinstellungen

notwendig. Auch der Bus-Bereich ha-

be noch mit roten Zahlen gearbeitet,

tionsanstiegs ab 1985. Mit 100 Mill. DM wird die Kapazität der stürmisch wachsenden Italien-Tochter (Werke in Meran und Novara) ausgebaut. Mit 110 Mill. DM für die erste Ausbaustufe (die nächste für 90 Mill. DM hat man schon in der Planung) ist die mit 30prozentiger Grace-Beteiligung konzipierte eigene "Wafer"-Fertigung in North Carolina/USA nun in Bau.

Die Beteiligung des Grace-Konzerns an diesem Projekt sei für DN gerade auch beim künftigen Absatz auf dem weltgrößten Halbleitermarkt der USA "eine echte Förderung", betonte Grosch. Nicht nur darin sieht er einen Beleg dafür, daß Flicks (steuerlich umstrittene) Beteiligung an Grace denn doch die vielerorts bezweifelten Kooperationstaten bringe. Aus DN-Sicht jedenfalls sei festzustellen, daß man mehr und mehr Produktgebiete entdecke, auf denen Grace ein interessanter Marktpartner für die Belieferung mit DN-Produkten wer-

| Dynamit Nobel 1)    | 1984   | ±%     |
|---------------------|--------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)   | 3140   | + 12,9 |
| day. Chemikallen    | 1648   | + 16.4 |
| Kunststoffe         | 870    | + 0,3  |
| Sprengmittel        | 622    | + 5.6  |
| Exportquote (%)     | 48,3   | (44,5) |
| Belegschaft 2)      | 13 782 | - 0.2  |
| Personalaufwand     | 760    | + 27   |
| Gesantinvestitionen | 151    | +43,8  |
| Cash flow           | 208    | +38.7  |
| Reingewinn          | 13,4   | (0,3)  |

#### Zum Jubiläum MAN-NUTZFAHRZEUGE / Aus dem Verlust

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die Vollanbieter-Funktion der Salamander AG, Kornwestheim, soll eine der tragenden Säulen der Unternehmenspolitik bleiben. Dies bekräftigte Franz Josef Dazert, Vorstands-vorsitzender dieses größten westeuropäischen Herstellers von Straßenschuhen vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, die zugleich ihr 100iähriges Firmenjubiläum beging.

viel Zuversicht

Unter dem Beifall der Aktionäre das Aktienkapital (66 Mill. DM) von Salamander ist breit gestreut - betonte AR-Vorsitzender Hugo Rupf einleitend, daß man das Jubiläum wohl kaum hätte so unbeschwert feiern können, wenn es dem Management unter dem Vorsitz des nach seiner erfolgreichen WMF-Sanierung nach Kornwestheim gekommenen Dazert nicht gelungen wäre, das Unternehmen wieder auf festen Boden zu stel-

Zur Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsiahr 1985 stellte Dazert lediglich fest, man erwarte, mehr Schuhe zu verkaufen, als man produziere, was also auf einen Lagerabbau hinausliefe. Im ersten Quartal hatte Gruppe gut 5 Prozent betragen, eine Zuwachsrate, die sich auch im ganzen Jahr werde durchhalten lassen. In 1984 hatte Salamander 7,9 (7,1) Mill. Paar Schuhe produziert, der Gruppenumsatz erhöhte sich um 3,3 Prozent auf 1,04 Mrd. DM.

werde aber im laufenden Geschäftsjahr den Deckungsbeitrag erreichen. Die Aktionäre (67,9 Prozent Präsenz), von denen die Regularien so Insgesamt bezeichnete Lochte die Auftragslage für den Bereich als "zugut wie einstimmig erledigt wurden, friedenstellend". So könne für erhalten außer der mit 15 Prozent un-1985/86 mit einem Umsatzolus von veränderten Dividende zusätzlich noch einen Jubiläumsbonus von 2 etwa 9 Prozent auf 3,6 Mrd. DM und Prozent. In einer Jubiläumsfeier hat einem "besseren Ergebnis als ausgeglichen" gerechnet werden. Der Ver-kauf von Lkw über 9,6 t soll um etwa der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth die Krea-10 Prozent auf 17 000 Stück steigen, tivität und die guten Konzepte von von MAN/VW-Fahrzeugen um 30 Pro-Salamander gewürdigt, Merkmale, mit denen man sich auf einem zent auf 4500 und von Omnibussen | schwierigen Markt behauptet habe.

LEHNDORFF/Vitaler nordamerikanischer Markt

# Ausschüttung stark erhöht

Anlagegesellschaften der Lehndorff-Vermögensverwaltung

Hamburg, erhöhen ihre Ausschüttung für das Geschäftsjahr 1984 um 56 Prozent auf 57,4 Mill. Dollar. Wie die Geschäftsführer Hans Günther Abromeit und Jan van Haeften betonten, sei das erheblich verbesserte Ergebnis einmal bei den bestehenden Gesellschaften entstanden, die vor allem von den Zinssenkungen in den USA profitierten. Zum anderen habe man stille Reserven durch den Verkauf älterer Liegenschaften aufgelöst. In Kanada wurden 18 Objekte mit einem Gesamtgewinn von 10 Mill. Dollar verkauft, in den USA 12 Mill. Dollar Buchgewinne realisiert. Bezogen auf das durchschnittlich verfügbare Eigenkapital betrug die Ausschüttung 16,5 (11,3) Prozent.

Die Zahl der Liegenschaften hat sich geringfügig auf 462 (469) verringert, davon 360 in Kanada, 87 in den USA und 15 in der Bundesrepublik. Vom Bestand entfallen jeweils 35 Prozent auf Shopping-Center und Bürogebäude, 6 Prozent auf Wohnungen (nur noch in Kanada), der Rest auf Bauerwartungsland.

In der Investitionspolitik, so erklärt Abromeit, habe Lehndorff an der Linie festgehalten, den Bestand soweit wie möglich auf große Objekte in erster Lage auszurichten. Das gesamte verwaltete Vermögen stieg um 18,6 Prozent und überschritt mit 2,19 Mrd. Dollar erstmals die 2-Mrd.-Dollar-Schwelle. Den Zustrom an neuem Anlegerkapital bezeichnet von Haeften als erfreulich. Das verwaltete Eigenkapital stieg um 27,3 Prozent auf 1,23 Mrd. DM.

Das neue Kapital stammt zum überwiegenden Teil von institutionellen Anlegern. Vor allem in den USA. so Abromeit, habe Lehndorff das Vertrauen einiger großer Pensionsfonds gewonnen. Diese Mittel ersetzten bei der Finanzierung von Investitionen die klassischen Hypotheken. Der Anlagebedarf dieser Institutionen lasse sich vorteilhaft für Europäer nutzen, indem erstklassige Liegenschaften in Größenordnungen erworben werden könnten, die mit Mitteln der europäischen Anlagegesellschaften nicht darzustellen seien.

Die direkt betreuten Investitionen institutioneller Anleger erhöhten sich um 50,7 Prozent auf 760 Mill. Dollar. das Vermögen um 31,5 Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar. In den Anlagegesell-

JAN BRECH, Hamburg schaften stieg das Eigenkapital um lagegesellschaften der 1,5 Prozent auf 466 Mill. Dollar, das Vermögen um 6 Prozent auf 990 Mill. Dollar.

Zur Entwicklung der einzelnen Märkte erklärt Abromeit, daß Shopping-Center in den USA eine Renaissance erlebten. Zum Jahreswechsel hat Lehndorff bei Washington DC das Tysons Corner auf einer Grundfläche von 344 000 gm erworben. Bei Büroobjekten gehe der Boom der letzten Jahre langsam zu Ende. Bei dem Erwerb müsse auf beste Lage und hohe Vermietung geachtet werden. Entsprechendes gelte für Kanada. Ganz allgemein aber bliebe der nordamerikanische Markt vital.

Im Öl- und Gasgeschäft, in dem sich Lehndorff nur auf die Produktion konzentriert, ergeben sich nach dem Ende der Spekulation in den USA für die voll mit Eigenkapital ausgestatteten Lehndorff-Gesellschaften hinreichend Möglichkeiten gute Substanz zu günstigen Preisen zu erwerben. Der Zustrom von Anlegerkapital habe 1984 angehalten. betont von Haeften, so daß Ende 1984 mehr als 42 Mill. Dollar Eigenkapital zur Verfügung standen. Im deutschen Immobilienmarkt hat Lehndorff 1984 keine Investitionen vorgenommen. Aufgenommen worden ist die Vermittlung von Industriebeteiligungen nach dem Berlin-Modell.

# KKB-Sparbriefe jetzt auf 7,25 %.

Wir reservieren für Sie: KKB-Sparbriefe mit 4jähriger Laufzeit. Ab 100.- DM aufwärts.

> **2** 01 30/49 11. Für nur 23 Pfennig. Aus ganz Deutschland.

## KKB Bank

laken, und Vice President der Signo-

de Corporation, Chicago, feierte am 2.

Vorsitzenden der Akademie für Mar-

keting-Kommunikation e. V., Frank

furt, gewählt. Peter Carlberg und

Prof. Klaus Kahler wurden stellver-

tretende Vorsitzende und Peter Bun-

Jan Boomsma wird Nachfolger von

A.L.C. Prins als Generalbevoll-

mächtigter der KLM Royal Dutch

Airlines für die Bundesrepublik und

die "DDR". Prins geht als KLM-Ge-

Friedhelm Heck (40) wurde zum 1.

Juli seinen 60. Geburtstag.

kenburg Schatzmeister.

Dr. Jürgen Berlin legte am 21. Juni sein Amt als Vorsitzender des Bundesverbandes Naturstein-Industrie e. V., Bonn, nieder. Nachfolger wurde Ernst Hippelein, Inhaber der Firma Schon & Hippelein, Cralisheim, Zum stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde Egon Schade, Vorstandsmitglied der Basalt AG, Linz, ge-

Erich Fintelmann (64), Geschäftsführer der ADIG-Investment, München - Frankfurt, ist am 30. Juni in den Ruhestand getreten.

Rolf Risentrant wird neuer Geschäftsführer der Fiatallis Baumaschinen GmbH, Heilbronn, Er löst Dr. Massimo De Vecchi ab, der innerhalb der Fiat-Gruppe einen neuen Verant-wortungsbereich übernimmt.

Werner Funk, Vertriebsdirektor der Woellner-Werke GmbH & Co., Ludwigshafen, trat mit Wirkung vom 1. Juni in den Ruhestand.

Gerald H. Coulson, Geschäftsführer der Signode System GmbH, Dins-

neralbevollmächtigter Jürgen Dillinger wird als Nachfol-

ger von Helmut Holz Vorstandsmitglied für den kaufmännischen Geschäftsbereich der Heilit + Woerner Bau-AG, München.

Rolf Martin ist zum Geschäftsführer der Maizena GmbH, Hamburg, bestellt worden. Er leitet den Geschäftsbereich Industrieprodukte.

# Für jedes Verkehrsproblem gibt es eine Lösung

um 25 Prozent auf 2500 Stück.

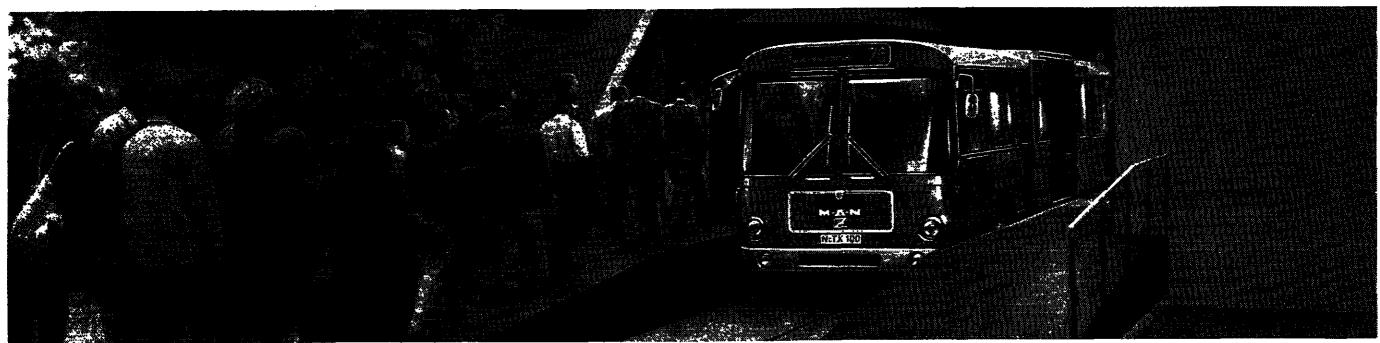

# Wir liefern Omnibusse mit Spurführung

Die moderne Gesellschaft veriangt Mobilität. Von jedem einzeinen. Das bedeutet: täglich unterwegs sein. Mit dem PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es kann auch bedeuten: Massenverkehr mit all seinen Begleiterscheinungen. - Stau und Streß, Zeitverlust und Verspätung. Hierfür

sind Lösungen gefordert, zugeschnitten auf die jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen: städtebauliche und verkehrstechnische, Umweltschutzerfordernisse und bereits bestehende Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs. M.A.N. hat vielseitige Verkehrskonzepte mit unterschiedlichen Fahrzeugen entwickelt. Für Schiene und Stra-Be, über oder unter der Erde. Oder auch - als Sonderlösung - beides in einem: Busse mit Sourführung.

Spurgeführte Busse haben immer Vorfahrt, denn auf stark befahrenen Strecken fahren

dualverkehr - auf eigener Trasse, Mechanisch oder elektronisch präzise gelenkt. Auf engstem Raum und sicher wie auf Schienen. Und zuverlässig: pünktliche Ankunft, kein verpaßter Anschluß, M.A.N.-Spurbusse verbinden die Sicherheit des Schienenfahrzeugs

sie - unbehindert vom Indivi-

mit der Flexibilität des Busses. Denn auf dem weitverzweigten Straßennetz der Randgebiete werden sie manuell gesteuert. - Eine mustergültige Problemiösung, die sowohl Betriebskosten reduziert als auch die Abgasemission ver-

M·A·N Leistung, die überzeugt \$1 Mittwock 3

Secretary Section 19 Committee of the Co

90.5

THE PARTY OF THE P



782 108.5 788 97.95 589 109.75 789 105.75 789 105.75 789 105.75 391 106.75 391 114.85 297 105.1 297 114.8 792 112.7 1182 101.95 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 162,250 150G 140,5 144,6 187 105 345,5G 2057 150G 1837 106,5G 320G 320G 240G 104,5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,3G 100,85T 101,27 91,3G 99,3G 98,86,6 97,8G 98,66 97,8G 97,8ST -25g 100,4G 100,4G 100,4G 100,4G 100,4G 100,4G 100,5G 100,5G 100,556
100,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751
101,751 #1.75G 71.35G 1006G 77G 1006G 100 1.7. 173.6 99.3 bg 99.3 bg 192.5 145 95.6 53.7 7.7 bd 55.5 8 bg 192.5 145 55.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185.6 55.1 185. 2.7.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.1186 71.11 il Abbott Lisbon
il L'Air Uquide
) Alcon
il L'Air Uquide
) Alcon
il Alcon
i Br Sh dgl, M 24.

Br Sh dgl, M 34

Br Sh dgl, M 35

Br 6 dgl, M 35

Br 6 dgl, M 35

Br 8 dgl, M 36

Br 8 dgl, M 37

M 45 dgl, M 37

M 45 dgl, M 38

M 7 dgl, M 38

M 9 dgl, M 38

D 8 dgl, M 38

D 9 dgl, She BASF 74
11 BASF OverZep82
3 BASF 85
74 Beyer let. Fin. 79
10th dgl. 82
74 Beyer let. Fin. 79
10th dgl. 82
74 Beyer let. Fin. 79
10th dgl. 83
75 Goesle 74
84 Be Ball 18
5 Commercial, 79
84 Ball 18
5 Denoted 85
4 Drand Ball 18
5 Denoted 85
4 Drand Ball 18
5 B Denoted 95
7 B Honechet 75
6 Augl. 87
8 Honechet 75
6 Augl. 87
8 Honechet 75
6 Augl. 87
8 Honechet 85
75
8 Linds Honechet 75
6 Augl. 87
8 Honechet 85
75
8 Linds Honechet 85
75
8 Linds Honechet 84
75
8 Linds Honechet 85
75
8 Konechet 85
75
8 Nomena Polen 84
75
8 Nomena Polen 84
75
8 Nomena 96
75
8 Royched 85
75
8 Thomson A 84
75
8 dgl. 83
8 4 Value 85
76
Commercial, 75
7
Commercial, 75
7
Commercial, 84
7
Commercial, 84
7
Commercial, 85
7
Commercial, 87
7
Commercial, 84
7
Commercial, 84
7
Commercial, 85
7
Commercial, 84
7 Bible

I Jampala Plat Hold.

I Imperio Hor Hold.

I Imperio Hor Horester

Jampala Plat Hold.

I Indenn Horrester

Jampala Plat Hold.

I Indenn Horrester

Jampala Plat Hold.

I Indenn Horrester

Jampala Plat Horrester

Jampala Plat Horrester

Jampala Plat Horrester

Jampala March Horrester

Jampala March Horrester

Jampala March Horrester

Jampala March Horrester

Jampala 100,256
100,150
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,050
100,05 104.56
99.256
105.56
105.56
105.56
105.56
99.256
99.256
104.256
104.256
104.256
104.256
104.256
104.256
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105.56
105 10.5 97.55 10.55 10.55 17.75 17.75 17.75 17.75 10.75 10.55 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 1 114.5 8.56 97 52.5 40.8 2076 51 1906 51 1905 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140 285 100,15
1086 100,4
184 101,4
184 101,4
184 102,55
584 102,7
484 103,15
484 103,15
1084 105,55
1084 105,55
1084 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 105,55
1186 100,15
100,66
100,7
100,85
100,7
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100,15
100, 6 DSLB PY 28
4 dgs. Pt 47
7 dgs. Pt 47
7 dgs. Pt 47
8 dgs. Pt 19
8 dgs. ES 12
9 dgs. ES 12
9 dgs. ES 19
17 dgs. ES 29
18 175 1145 744 8154 775 11876 11876 11876 11876 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11877 11 8 Not. West. 73
11 dgl. 81
19h dgl. 82
10. Mipp. Cred. 8
17h Mipp. Cred. 8
17h Norges It. 71
6 dgl. 77
18 dgl. 77
1 dgl. 79
1 dgl. 79
1 No. Ggl. 101.6 114.6 101.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.5 100.7 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 102,15 1027 100,4 104,75 P4,4 114,51 90,25G

| Unser Leistungsangebot:                                           | t: Industrieverwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   | IVG-Immobilien-GmbH            |                                        |             |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| mit den Spartengesellschaften<br>IVG-Immobilien-GmbH,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   | - Aus den Bilanzen ın Mio DM - |                                        | -           |                               |                            |
| IVG-Transport-GmbH<br>Geschäftsbereiche:                          | AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BILA        | MZ .                              | PASSIVA                        | Anlage-<br>vermögen                    | 49.1        | Stammkapital<br>und Rücklagen | 413                        |
| Liegenschaften                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |                                | •                                      | 40,1        | langfristige                  |                            |
| Grundstücksflächen 4.691 h                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1984        |                                   | 1984                           | Umlauf-                                |             | Fremdmittel                   | 0,4                        |
| Gebäudenutzflächen 1.257.000 m                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271.6       | Stammkapital<br>Rücklagen         | 54,0<br>112,3                  | vermögen                               | 1,1         | kurzfristige<br>Fremdmittel   | _ <u>8,5</u>               |
| gewerbliche Mieter 65                                             | Finanzaniacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62.9        | Sonderposten mit Rücklagean       |                                |                                        | 50,2        | ricinomitte                   | <u>50,5</u>                |
| Standorte in der Bundesrepublik 44                                | Vorräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         | Rückstellungen und                | •                              |                                        | 30,2        |                               | 50,2                       |
| Kavernenbau und -betrieb                                          | Forderungen und sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Wertberichtigungen                | 54,8                           | Umsatzerlöse                           |             |                               | 2,1                        |
| ausgesoiter Raum 13,6 Mio m<br>eingelagertes Rohöl 7,32 Mio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,6        | Verbindlichkeiten                 | 72,6                           | Sonstige Ertr                          |             |                               | 20                         |
| Transport and Lagerung                                            | russige states and westpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,2         | langfristig<br>kurzfristig        | 63,0                           |                                        | -5-         |                               | _2,0<br>4,1                |
| Eigentümer von Kessel-                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Bilanzgewinn                      | 9,0                            | Abschreibung                           | oen         | . 0,6                         |                            |
| und Spezialgüterwagen 3.52                                        | · ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366,8       |                                   | 366,8                          | Übrige Aufwe                           |             |                               | /- <u>1,6</u>              |
| Erstellung und Betrieb                                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del> | Eventualverpflichtungen           | 1,7                            | Jahresüberso                           | :huß        |                               | 2,5                        |
| von Lagerkapazitäten für                                          | Trauhandvarmögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 375,8       | Treubandverpflichtungen           | 375,8                          | Verlustvortrag                         |             | 0,2                           |                            |
| Mineralöl und -produkte 838.000 m                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010,0       | 1 I Bullation tel bullouring dell | 010,0                          | Einstellung in                         | Rücklage    | en <u>2,3</u>                 | 2.5                        |
| Reparaturwerk für Kessel-                                         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |                                | Bilanzgewinn                           |             |                               |                            |
| und Spezialgüterwagen                                             | GEWINN- UND VERLUSTRECHN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNG         | ·                                 | 1984                           |                                        |             |                               |                            |
| INVESTITIONEN 1984                                                | Umsatzeriöse einschl. Bestandsv<br>und Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eränderu    | ngen                              | 144.9                          | IVG-Transpo                            | rt-GmbH     |                               |                            |
| - in Mio DM -                                                     | Materialeinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   | <b>≠</b> _13,8                 |                                        |             |                               |                            |
| Industrieverwaltungs-                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   | 131,1                          | – Aus den Bil                          | aπzen –     | - In Mio DM                   | -                          |
| Gesellschaft mbH 31,7                                             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           | 33,2                              |                                |                                        |             |                               |                            |
| IVG-Immobilien-GmbH 15.1                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>Steuern vom Einkommen, Ertrag i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 34,2<br>ōgen 31,4                 |                                | Anlage-                                | 27.4        | Stammkapital                  | 04.0                       |
| (VG-Transport-GmbH 8,5                                            | Mehraufwendungen aus den übrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | . 31 <sub>1</sub> 4               |                                | vermögen                               | 37,4        | und Rücklagen<br>lanofristice | 24,0                       |
| 55.3                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 23,2                              | <b>7</b> 122,0                 | Umlauf-                                |             | Fremdmittel                   | 2,3                        |
|                                                                   | Jahresüberschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <del></del>                       | 9,1                            | vermögen                               | 4,7         | kurzfristige                  |                            |
| ihr Partner                                                       | Gewinnvortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   | 0,2                            |                                        | <del></del> | Fremdmittel                   | <u>15.0</u>                |
| für die Märkte von morgen                                         | Einstellung in Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   | <b>-</b> 0,3                   | •                                      | 42,1        |                               | 421                        |
|                                                                   | Bilanzgewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   | 9,0                            |                                        |             |                               |                            |
| <b>Industrie</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |                                | Umsatzerlöse<br>Sonstige Ertri         |             |                               | 26,5                       |
| Verwaltungs                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |                                | Sousage Erm                            | #86         |                               | 2/                         |
| Gesellschaft mbi                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |                                | Aufwandusse                            |             |                               | 20,2                       |
| Gesenschaft IIIVI                                                 | Notation de la faction de la company de la c | mit besc    | hränkter Haftung                  |                                | Aufwendunge<br>Jahresübersc            |             | -                             | 2.7<br>29.2<br>23,6<br>5,6 |
| Zanderstraße 5 · Postfach 2008 86                                 | v. Koester Dr. Nastelski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |                                |                                        |             |                               | 2,0                        |
| 5300 Bonn 2 - Bad Godesberg                                       | Der ungekürzte Jahresabschluß 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |                                | Vorabausschi<br>Einstellung in         |             | èn                            | 1,6<br>4.0                 |
| Telefon (02:28) 8 44-0 · Telex 885 435<br>Telefax (02:28) 844 107 | den Bestätigungsvermerk der Treus<br>schaft Steuerberatungsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | rangeselischant wirtschansprutu   | ıysgesen-                      | Bilanzgewinn                           | -           |                               | 4,0                        |
| 181616A (UZ ZO) 077 IV/                                           | SOURT DIEGO DOLETHI BORCOCINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |                                | ~************************************* |             |                               |                            |

- Wertpapier-Kenn-Nr. 760080 -

#### Dividendenbekanntmachung

In der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 2. Juli 1985 wurde beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1984 in Höhe von DM 26400000,- durch Zahlung einer Dividende von DM 10,- je Aktie im Nennwert von DM 50,- auszuschütten.

Wir bitten, weitere Einzelheiten dem Bundesanzeiger vom 3. Juli 1985, Nr. 119, zu entnehmen. Aktionäre, die ihre Aktien bei einem Kraditinstitut hinterlegt haben, werden von den Depotbanken unterrichtet.

Bad Homburg v. d. Höhe, 2. Juli 1985 Der Vorstand

und Anlagen AG 🗆

Industrie-Aktien

Jedes Exemplar der WELL wird im Durchschnitt von mehr als drei Lesern

1. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft in Abwicklung

Frankfurt am Main Silberbornstraße 14

Einladona

zur ordentlichen Hauptversammlung

am 16. August 1985, 9.30 Uhr, im großen Saal des Hotels Frankfurter Hof, Kaiserplatz, Frankfurt am Main. Die Tagesordnung und weitere Einzelheiten bitten wir, dem

Bundesanzeiger Nr. 120 vom 4. Juli 1985 zu entnehmen. Frankfurt am Main, im Juli 1985 Die Liquidatoren



# **Idyllisches Landgut**

in ruhiger, jedoch verkehrsgünstiger Lage von 3588 Homberg-Wernswig, Hauptstr. 3, mit freistehendem 2geschossigen Wohnhaus (Fachwerk, Bj. 1921, neu renoviert, mit allem Komfort), Ölzentralheizung, ca. 270 m² Wohnfl., (9 Zi., 2 Küchen, 2 Bäder) u. Nebengebänden (Stallungen, Scheune u. Wirtschaftsgebäude) Gerätehalle, Doppelgarage, 9080 m² Grundstück, wird am 26. 7. 1985, 10.00 Uhr, beim Amtsgericht 3588 Homberg/Efze, Obertorstr. 9, Saal 2, zwangsversteigert.

#### Verkehrswert: DM 341 000.-

Weitere Auskünfte erteilt die betreibende Bank unter Tel. 06 21 59 97-3 38. Ab 16.00 Uhr und an Wochenenden App. 343 – Anrufbeantworter – Besichtigungstermine nach Vereinbarung unter Tel 0 66 93 / 1 81-0 (Schloß Dillich).

> Rheuma -- Arthritis -- Arthrose Eine neue Therapie setzt sich durch!

Zur Errichtung des ersten Therapiezentrums in Frankfurt/M. suchen wir aktive oder stille Telihaber bis DM 150 000,–. Zuschr. unter N 3278 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bangrundstück auf Berkum

direkt hinter den Dünen des Süd-

diteerwartung 10%; Kaufpreis Verhandlungssache; Information durch Immobilien 0 25 95 / 32 70.

Côte d'Azur Immobilien

Port Grimand (Golf von St. Tropez)

anfordern bel; BAVARIA GmbH - Ismaninger Stz. 106 8000 Müschen 80 Tel. (0 89) 98 05 33 Tx 5 23 616 schu d

880 000,- DM Kapital sucht 220 000,- DM Bar-Kapital als Partner

Zuschriften unter T 3304 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**\_rdeser** 

Unternehmensvermittlung | Sammel-Nr 06743/2666, Oberstr 1

6533 Bacharach, Telex 4 2 327

Wir verkaufen oder verpachten

**Ihren Betrieb** 

zielstrebig; schnell und sicher

Côte d'Azur – Grasse 20 km v. Cannes, Villa (1980), 290 m² mit Schwimmbad, Pavillon strandes, in Größe von 870 m² zu verkaufen. Baugenehmigung für 380 m² Wohnfläche liegt vor, Renund 3000 m² Garten, zu verkaufen. Schumacher, 6 rue Schweitzer 67380 Lingolsheim

Über 100 % Gewinn gibt es nicht ohne Risiko!! Wenn Sie bereit sind, ein überschaubares Risiko einzugeben

dann fordern Sie noch heute un-sere Unterlagen an. Zuschriften erbeten unter U 1743 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Hotel - 40 Zimmer Stadtmitte von Saint-Louis Dreieckland Deutschland Schweiz/Frankreich, zu verkau-fen. Gute Rendite. Angebote unter Nr. 645 an Sopie

Anleger sucht mobilien-Großobjekte

im gesamten Bundesgebiet bis DM 50 Mio. Angebote erbeten unter Chiffre 2412 an die Bungardt-Werbung Flughafen, 4050 Mönchenglad-

#### **Gute Rendite**

verbunden mit hohem Steuervorteil und verbriefter Sicherheit

bei geringem Eigenkapitaleinsatz bietet Ihnen unser Berlin-Darlehen-Programm. Nähere Information durch:

Versicherungsbüro Drignath Postf. 231, 4150 Krefeld 1 Telefon 0 21 51 / 2 88 11

**Oberbayern** Hotel-Gasthof im Urlaubsdreieck Bayrisch Zell/Schliersee Fischbachau, an bek. Wallfahrts ort geleg., 40 Betten, gr. Parkpl., 230 Sitzpl., inkl. Inveniar, Grund 7500 m², sof zu verk., VB 2,9 Mio.

Tel. 0 80 28 / 8 02



#### Leonberger Immobilien

Telefon (07 71) 50 41/42

Leonberger immobilien



Leonberger

Telelon (0761) 552570 Der große, überregionale und internationale Markt für Grundstücke, Häuser, Geschäfte, Betriebe.

Kapitalien: Die Große mmobilien-Kapitalier

DIE WELT

🚚 i Wolle, Fasern, Kawtschuk

# Warenpreise – Termine Mit Verlusten schlossen am Montag die Gold-, Silber-und Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Kräf-tige Abschläge mußte Kaffee hinnehmen. Schlowächer im

| Spot-Monat un               | d fester     | in all         | len weiteren Sid      | chten no               | xtierte:          |                                  |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Kakao.                      |              |                |                       |                        |                   | Öle, Fette, Tien                 |
| A-1 14 1A .:                |              |                |                       |                        |                   | Sedential<br>New York (c/b)      |
| Getreide und Getri          | eidecrodu    | tte 💮          |                       |                        |                   | Signatura (construction for West |
| Webma Chicago (cribusts)    | 17.          | 74A            | New York (S/t)        | 1.7.                   | 26.6              | MONTHUM 100 Mert                 |
| )d                          |              | 320,00         | Terrefelents Jol      | 1996                   | 2914              | Makeli                           |
| Sept.                       |              | 373,25         | Sept                  | 2045                   | 2828              | New York (c/lb)                  |
| Daz                         |              | 329.25         | Dez                   | 3021                   | 2903              | IS-Mitchest-                     |
|                             |              | 427,23         | Urriotz               | 5830                   | 344               | stocken lob Werk                 |
| Weisser Windpeg (cos. \$4)  |              |                | 2-day                 |                        |                   | REGION NOT THE                   |
|                             |              |                |                       |                        |                   | tojeti                           |
| Wheat Board cil.            | 1 <i>3</i> . | 25.6           | New York (c/lb)       |                        |                   | Ologo (c/ls) Mi                  |
| 9. Lowrence I CW            |              | 144 <i>8</i> 9 | Kontrols Nr. 11 Sept  | 2,80                   | 2,84              | Ang.                             |
| Amber Derum                 | 222,19       | 222,99         | Okt                   | 2,89                   | 2,94              | Sept.                            |
| _                           |              |                | Jan                   | 3,75                   | 3,26              | 04                               |
| Reggen Winsipeg (con. \$/1) |              |                | 140cz                 | 3,50                   | 5,61              | Dez                              |
| lui                         |              | 119,70         | Md                    | 3,55                   | -1                | Jan                              |
| Ok                          |              | 126,00         | Venatz                | Magrit.                | -                 | May                              |
| Doz                         | . 101        | 129,90         | ha-Pesis Joh kostsi-  | 1.7.                   | 26.6              |                                  |
| •                           |              |                | sche Höfes V5-c/b)    | 2.81                   | 2.85              | Description (2)                  |
| Hafer Wanipeg (cos. SA)     |              |                | 1                     |                        |                   | New York (c/lb)                  |
| M                           |              | 118,80         | <b>Entire</b>         |                        |                   | Madeicoi Tol                     |
| Okt                         |              | 104,00         | London (£/t) Robesto- | 1.7.                   | 28.6.             | fob West.                        |
| Dez                         | . 984        | 185,60         | Kontrolt 3d           | 1854-1860              | 1911-1916         |                                  |
| _                           |              |                | Sept.                 | 1916                   | 1963-1965         | School:                          |
| Hafer Chicago (c/besh)      | 1.7.         | ALC:           | Nov                   | 1757-1740              | 2000-2004         | Chicago (c/lb)                   |
| м                           |              | 145,75         | Umatz                 | 4846                   | 3299              | booless                          |
| Sopt                        |              | 142,25         | I                     |                        |                   | Choise white log                 |
| Dez.                        | 145,75       | 145,75         | Landon (E/L)          |                        |                   | 4% k.f                           |
|                             |              |                | Temphicotrols (L.)    | 1735-1739              | 1774-1777         | Taile                            |
| Mais Calcago (c/bust)       |              |                |                       | 1730-1737<br>1715-1715 | 1784-1707         |                                  |
| M                           |              | <i>272,2</i> 5 | Supt                  | 1576-1674              | 1549-1473         | New York (c/lb)                  |
| Sept                        |              | 257,00         | Jenetz                | 13/6-16/6<br>2269      | 1367-1967<br>(CS) | topwise                          |
| Dez                         | 247,75       | 252,00         | 1                     | 2201                   | 9430              | hadridada                        |
|                             |              |                |                       |                        |                   |                                  |

|   | New York (cita) Juli Sept. Have. Jon. Mily Lamotr                | (7.<br>(字)司<br>(以)司<br>(以)司<br>(以)克<br>(以)克   | 78.4<br>140.45<br>197.48<br>195.50<br>195.90<br>194.80<br>350 |    |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|   | Öle, Fette, Tierpro                                              | dukte                                         |                                                               |    |
|   | Gebruik<br>New York (c/lb)<br>Süchstagton (ab Werk               | 1,7.<br>39,50                                 | 75.<br>17.50                                                  |    |
|   | Mahili<br>New York (c/fb)<br>US-Mittelmest-<br>stacken fab Werk. | 27,90                                         | 27,25                                                         | \$ |
|   | Anjati Olicogo (c/th) Juli Ang Oli Oli Dez Jon                   | 7,0<br>7,5<br>7,7<br>2,7<br>2,3<br>2,5<br>2,5 | 9,5<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,45<br>5,10        | L  |
|   | Removalensist<br>New York (cRb)<br>Madesippi-Tol<br>tob West,    | 30,00                                         | 31,00                                                         | ¥  |
| , | Schwatz Chicago (c/lb) loco less Choise witte log                | 19,50                                         | ""                                                            | 6  |
|   | 4% k.f.                                                          | 15,75                                         | 15,25                                                         |    |

| e)          | 13,        | <b>A</b> | heret                |                      |               |
|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| L SCHOOLS   |            |          | New York (c/lb)      | 1.7.                 |               |
| M           | 22,00      | 17,40    | Kennaki Nr. 2        | •4.                  |               |
| d====       |            |          | 14                   | 44.55                |               |
| <b>—</b> —  | 4,91       | 42,00    |                      | 4.5                  |               |
|             |            |          | Ot                   | 41.25                |               |
| bati        |            |          | Dez                  |                      |               |
| rand.       | 细曲         |          | W07                  | 62,39                |               |
|             |            | \$42.50  |                      | 战焰                   |               |
|             | 54,00      | 537,00   | м                    | ₽,6                  |               |
|             | \$41,50    | 57,00    | Egetadark New York   |                      |               |
|             | 54,00      | 225/09   | (c/fb); Höndlerpreit |                      |               |
|             | 554,00     | 543,58   |                      | 4,75                 |               |
|             | 565,00     | 575,00   | loco 🐯-I             | 41,13                |               |
|             | 573,25     | 513,60   | W-E-                 |                      |               |
|             |            |          | Lood (Ness), c/kg)   |                      |               |
|             |            |          | Kreat Nr. 2          | 17.                  |               |
| 444)        |            |          |                      |                      | 9             |
|             | 117,78     | 117,何    | Aug                  | -                    | Š             |
|             | 126,30     | 121,76   | Ott                  |                      |               |
|             | 123.98     | 124.40   | Des                  | MS:                  | 5             |
|             | 125.50     | 126.80   | Uracotz              | lds                  |               |
|             | 130,85     | 151,70   |                      |                      |               |
|             | 153.20     | 134,70   | Roubaix (F/Iro)      |                      |               |
|             | 138.00     | 139,18   |                      | 1.7.                 |               |
|             |            |          | Ost                  |                      |               |
|             |            |          | Dez                  | 64-                  |               |
| or. \$/t)   | 17.        | 24       | 167                  | 100                  |               |
|             | . ge-      | 338,20   | Hd                   |                      |               |
|             | schion-    | 39,9     | Videotz              | _                    |               |
|             | <b>190</b> | 345,00   | Tender -             |                      |               |
|             |            |          |                      |                      |               |
| alleri .    | 1.7.       | 78.6     | Welle Sydney         |                      |               |
| ob Werk     | 30,00      | 56.00    | (aust. c/tg)         |                      |               |
|             | -          | -        | Mades-Schweibrotte   |                      |               |
|             |            | <b>-</b> | Standardype<br>3d    | 1,7.                 |               |
| <b>54</b> ) | 1.7.       | 357      | <u>*</u>             | 607,8-615,0          | <i>6</i> 07,0 |
| T           | 955,00     | 15L86    | Ot                   | 6210-622,0           | 615,0         |
|             |            |          | Dez                  | स्यक्त <b>व्यक्त</b> | <b>618,0</b>  |
| 34)         |            |          | Ummetz               | 22                   |               |
|             | and no     |          | a                    |                      |               |

|                            | Sheriek                                                     |                  |                        | Tim Brain Bourse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Motoysia (mat. city)                                        | 5.7.             | 24.6                   | Zian-Preis Peaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                             | 702 00-385 50    | 201.58-201.59          | Straks-Zica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 264                        | M                                                           | 195.50-197.00    | 194.50-197.50          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | N-736K14                                                    | 195,00-194,00    | 175,00-174,00          | (Rieg./kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44,95                      | # 1921                                                      | 197 50-193,50    | 172,50-193,50          | Decische Akt-Guille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11,59                      | Nr. 4 255 Jul                                               | 155,50-187,00    | 185,80-197,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,5                        | Tenders: rukin                                              |                  |                        | Dry le 200 All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q.E.                       | l was residued fraidif                                      | 2.7.             | 1.7.                   | Ing. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63,00<br>67.85             | BMC                                                         | 575              | 575                    | leg.226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ಕ್ಕನ                       | M0                                                          |                  | 550                    | (eg. 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                             | 575              | 575<br>558             | City Parks versushes sich für Abot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | #10                                                         | . 559            | 558                    | Appeal of the second se |
| 41,75                      |                                                             |                  |                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Erläwterungen                                               | _ Dahetali       | fornise                | Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | TINDERSON GRAN                                              | - AVUSTOI        | huenee                 | Make BM ked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36.                        | Masgacompather: 1 troyour<br>0.656 tg: 1 2 - 76 WD = (-); i | 100 (Februsso) 5 | 7<br>7 (44) (2 (44) (4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.53                      | Manual: 1 x - 10 Mg = (-2)                                  | or = (4' bm = 6  | <del></del>            | Gold (DM je tg Felrgold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95-527                     | W11 24                                                      |                  |                        | Souten-Ykipr. ———                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24-27                      | Westdeutsche M                                              | ero protie       | 100368                 | Microhespr. ———                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25                         | [D4] k 189 kg                                               |                  |                        | Geld (DA) je im Felogaid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _                          | Albertahous Box. Landon                                     | 27.              | 17.                    | (Basis Land, Failing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | instanci. Nanca                                             | 30.436.65        | 31,17-301,37           | Degase-Velor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78.4                       | defectoria                                                  | 312,19-312,59    | 310,14-310,34          | Rickrohmept,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 550                        | Diek Bas Landon                                             |                  | 125.77.120.76          | verabetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51,59                      | Instant Moset                                               | 171,65-172,75    | 170,07-170,75          | Gold (Frankfurger Störsen-<br>laura) (DM) je kar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>55,50</b>               | drittleig Honot                                             | 171,45-171,85    | · Srim-regit           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54,00                      | indeed Mount                                                | 1613.51-1614.76  | 1502 01-7507 21        | Sher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                          | dibalots Monet                                              |                  |                        | (Did je ing fisingliser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | Zak: Ros. Landor                                            |                  |                        | (Rosis Lond. Riding) Decesso-Vidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Igadeed Monet                                               | 342,98-244,1B    | 245,73-244,55          | Cacholinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | dristials Monat                                             | 744,18-257,73    | 234,55-236,95          | versibetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | Produz-Prok                                                 | 247,10           | 216,87                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 Å<br>687 D-440 B        | Belesies 19,9%                                              | 4076-4116        | 402-44                 | Internationale Edel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 407,D-43410<br>415.0-43410 | NE-Metalle                                                  |                  |                        | Gald (LS Sfrateure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 618.0-673.0                | (CM in 100 kg)                                              | 27.              | 1.7.                   | Ineden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19                         | (Interription                                               |                  |                        | 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | für Luitzwecke                                              |                  |                        | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U.                         | (DBL Hotiz)*                                                | 41,40-44,57      | 457,40-441,79          | Zlich editogr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 400.00                     | Melin Koben                                                 | 129,75-130,75    | 124,59-129,59          | Posis (F71-kg-Bornes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 579.00                     | Harrier                                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | Fir Leitz-eche (YAM)                                        | 45.00-494.93     | 45.00-451.50           | Silber (p/felousze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.6                       | Backerse                                                    | 45100-454.50     | 44.00-44.50            | London Konne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17/96                      | * Auf Grundlage der Melder                                  |                  |                        | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17773                      | stes Knolpreise derch 17 Kap                                | PARTICIPATION AL | C -beisteller          | 6 Monote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                             |                  |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 284                        | Messingnotieren                                             | gen              |                        | Platis (Elifohuma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 16 74, 1. Ver-                                              | 27.              | 1.7                    | Lordos<br> L Martr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 巧殿                       | atheltograpie                                               | 399-405          | 376-453                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75,00                      |                                                             | <del></del>      | 41-44                  | Pulladium (Elfeinarze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                          | arbeitargastale                                             | 447-453          | 41-48                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '                          |                                                             | 441-633          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                             |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Generalübernahme** 

**Schlüsselfertigbau** 

Maurer-, Fliesen-, Elektro-, Sa

matier, Flesen, Bertier, Gr nitär-, Schlosser- und Schreiner-arbeiten aus einer Hand, auch Einzelgewerke, Fa. Hobabau Tel. 0 20 43 / 48 37.

**FORDERUNGSANKAUF** 

Kennen Sie

Telefonmarketing?
Wir sind eine Organisation-/Marketingabteilung mit sehr viel Erfahrung, speziell auf dem Gebiet für steuerbegü. Bauherren- bzw. Erwerbermodelle. Wir liefern Ihnen einen fertigen Besuchstermin. Auch andere Branchen eillten gich anseigen

inen fertigen Besuchstermin. And Indere Branchen sollten sich ange

Tel. 6 21 82 / 16 92 od. 9 21 81 / 4 85 16

oder seriöse Anfragen unter X 3330 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Importeure und Großhändler gesucht r Koscherschnäpse u. Schaum

weine aus Ungarn.
Aniko Böken, Jakobsgasse 29
7400 Tübingen

Tel 0 70 71 / 6 72 48

Juniorpartner

für namhaftes kleines Planungsbürd für Haustechnik im Raume München gesucht, Zuschr, und. F 3388 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Eine andorrane Importgesellschaft sucht none Produkte. Bitte antwor-ten Sie: Beltons, C/Juan Maragali

Principat d'Andorra. Telex: 380 and

30 % Provision

für Anzeigen- und Telefonverkäufer

wir bieten bis 40 % + Seriösität

Ruf (0 51 41)
5 37 47

Gesellschaft
Effektive
Wersling KG - GEW

Wir übernehmen noch

**Auslieferungslager** 

und Werksvertretung

z. Auslastung vorhandener Kapazi-täten, im Raum Gleßen. Ing.-Büro H. Mallek, Jahnstr. 12, 6366 Langgöns, Tel. 6 64 63 / 29 28.

COFT-SHOP eröffnen mit DM 500,-! Diesen + 2 weitere Reporte erhalten Sle gegen DM 30,-: PECUNIA, PL 12 22 03, 6380 Idar-Oberstein

Geschäftsverbindung

| Piffila into a news.            | 3                |               | ScherH&HARICE        | 404.50        |                      |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Straks-Zira                     | บ                | 1 <i>1</i> .  | POLOT HORSET         | 34.50.24.51   | 75,00-171            |
| OD Mest busebl                  | <b>183</b> 4     | 50.34         | Product-Press        | 47,20         | 475                  |
| (Rieg_Ng)                       |                  |               | Relications          |               |                      |
| Deetsche Akt-Gu                 | والمعتمماة       | GAG           | tr Handerpr          | 97,30 PH 32   | ****                 |
| Designa Wis-As                  | neales and       | 90- 17        | Produz Para          | 190,00        | 150                  |
| <b>Ort  + 800 pd</b> ]          | 36-39            | 345-550       |                      |               | _                    |
| lag 25                          |                  | 347-55        | Singer (c.Feirnerse) |               |                      |
| Leg. 224                        | 341-557          | 377-585       | <b>34</b>            | 992,07        | 4**                  |
| Leg 231                         | 377-585          | 347-395       | Ang                  | 94,35         | <u> 6</u> 24.        |
| Leg. 235                        | 321.375          |               | Sept                 | 80 30         | 44                   |
| (Ne Preise veryorhes sich für A | perpensation of  | 104 1118      | Dez                  | 41,0          | 430                  |
| Work.                           |                  |               | Jen                  | 874.4B        | 635.                 |
| l_'                             |                  |               | Mòrz                 | 67.69         | 543.                 |
| <b>Edelmetalle</b>              |                  |               | No                   | 633.50        | 627                  |
| Numb (DM) egi                   | 77,78            | 34.6          | theacez              | CANAL S       | :40                  |
|                                 |                  |               | 1                    |               |                      |
| Gold (DM je tg Felryckt)        |                  | 31190         | New Yorker Met       | aHhäma        |                      |
| Booken-YMpr                     | 38990            | 30148         | MSM I Cilter usen    | Allhorse.     |                      |
| Microhalepr. ————               | 30740            | 35+42         | Lapter (c/b)         | 17,           | ,1                   |
| Geld (DA) je by Felogaid)       |                  |               | M                    | <b>SA</b> ,15 | 34.                  |
| (Besis Lond, Feier)             |                  |               | Na                   | 51,55         | 59                   |
| Decumo-Victor                   | 31145            | 31350         | Sept                 | 94,95         | 59,                  |
| Rickrehmenr,                    | 30\$80           | 32540         | Dez                  | <b>#3</b>     | £                    |
| Metapates                       | 52698            | 32870         | les                  | <i>6</i> 0 43 | <b>a</b> r           |
| Gold (Franklinger Sórsen-       |                  |               | Mar                  | <b>胡</b> 爾    | •                    |
| burs) (Divide bar)              | 30580            | 38755         | No                   | 61,55         | 62,                  |
|                                 |                  |               | Clematz              | -             | 117                  |
| Sher                            |                  |               |                      |               |                      |
| (DM je ing felositier)          |                  |               | Londoner Metali      | bärse         |                      |
| (Storie Lord, Flydog)           | SML50            | ADP 201       | el-deles (elle)      | 27            | 7                    |
| Degresso-Vidor,                 | 589.90<br>589.90 | 591,18        | Keise                | 74200-76500   | 190 m 190            |
| Cockedway                       | 424.26           | A35.70        | 3 Monote             | 784 50-785 02 | 701 50 TEX           |
| verprisel                       | 874,70           |               |                      |               | 107 SD 553           |
| Internationale Ed               | مالحفدساء        |               | Stat (E4)            | 304,08-307,50 | 30: 20:32            |
| ILLEGATION CONTRACTOR LCC       | GING TO I'M      |               | 3 Monate             | 355.00-305.50 | 30,30-36             |
| Gold (US-S/Feinware)            | 27               | 1,7,          | Kapter               |               |                      |
| Loedge                          |                  | 35.55         | Highergrose (ET)     |               |                      |
| 14.39                           | 310,25           |               | maggs Kosst          | 1088,5-1089,0 | 1076.3-1076          |
| 15.00                           | 394,75           | 313,99        | 3 Monde              | 1096,5-1097,5 | 1967,0-1008          |
| Zielch adtiogr                  | 310,89-311,30    | 314,75-315,74 | obends Kasse         | -             | 1077,0-1077          |
| Posts (FFI-top-Borrest)         |                  |               | 314pegge             | -             | 1067.0-1367          |
| mittags                         | <b>9540</b> 0    | 75500         | (Capter-Standard)    |               |                      |
| Silber (p/felousze)             |                  |               | Kosse                | 1216 1-1027 3 | 1058.0-1040          |
| Lordon Konn                     | 454,45           | 463,15        | 3 Mouste             | 1084,0-1085,0 | III (J. 137)         |
| 3 Monate                        | 447,55           | 477,85        | Zink (E/t) Xcose     | 618,00-613,00 | <b>401,23-6</b> 10,9 |
| 6 Monotte                       | 415,35           | 490,95        | 3 Monte              | 596,00-597,00 | 191 00 197           |
| 17 Monote                       | 589,95           | 517,15        |                      | 45 75 45 M    | OCEF DE              |

# 

Landon (přig) Nr. 1 KSS loce

--75,00 --75,00 --77,00

#### Selbständig sein in einer starken Gemeinschaft Inhaber einer Bürgel-Auskunftstelle

Personal

Für eine

Weltneuheit

auf dem Sektor Mundhygiene suchen wir Gebietsvertretungen für die BRD. Erforderliches Mindestkapital: DM 50 000,-.

Anfragen unter F 3404 an WELT-Verlag, Postfach 100864,

4300 Essen.

Geschäftsleute! Ihr zweites Bein.

Ale Verlagsvermittler erziefen Sie neben ihrem Gehalt pro Jahr einen Umsatz von ca. Dis 248 800, Sie verdienen dabei ca. Dis 130 000, Sie verdienen dabei ca. Dis 130 000, Voraussetzungen: kleines Büro, wöchantlich ca. 5-6 Stunden Zeit, etwas Organisationstalent sowie Eigenkapital in Höhe von 15 000, DM. Ihr bisheriger Beruf spielt keine Rolle, da über Video vermitteit wird. Zum Aufbau einer Vertriebeorganisation auchen wir nur Führungskräfte, die gewillt sind, Geld zu verdienen.

mit Tel.-Angabe unter G 3405 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essan.

Das Produkt Wirtschaftsquaktinfte an Unternehmen jeder Branche und Größe für die Kredit

Wir über uns Die Auskunftei Bürgel besteht in der hautigen Form schon seit über 75 Jahren. Sie ist eine straffe Kooperation von rund 80 inhabern regionaler Auskunftstellen Jader Inhaber führt seine Auskunftstelle seibstündig nach den Richtünsen, die sich üle Bürgel-Gemeinschaft seibst genehen her

Hardware \*\*\*

CAD

Das Angebot Obernahme einer Auskumfastelle in Nordeutschland als Inhaber. Ausbauffähige Kundenstamm in einem Gebiet mit genammen Bedarfspoterhalt. Günstige Mischung aus Groß- und Kleinkunden, Gebietenbeth

Die Voraussetzungen Akquisitorische Fähigkeiten, breites kaufmännisches Wissen, Lebenserfa Akquisitorische Fähigkeiten, brenesta-kaufmännisches Wissen, Lebenesertah-rung, Erforderlichse Eigenkapital 350 000, – DM. Machen Sie mehr aus Ihrer Qualifikation. Denken Sie dabei auch an sich, an Ihren Untermehmungs-geist, der nun Ihren selbst zugute kom-men kann: Expandieren Sie mit Bürgel in einem Markt, der mit den zunehmenden volkswirtschaftlichen Leistungsverflech-

Planen Sie Ihren CAD-Erfolg!

GmbH, Elisabethstraße 14 5100 Aachen

**CAD-Konstrukteure** 

und CAD-Zeichner

die Hard- und Software einfach mit.

Neckarkanalstraße 104

7148 Remseck 2 (bei Stuttgart) Telefon (07146) 991-0

arbeiten an Ihren Anlagen oder bringen

Fordern Sie bitte unsere Informationen an:

Seeber Konstruktionen GmbH

Repräsentanzen

ir arabischen Raum gesucht 10jährige Gebietserfahrung.

Angeb. erb. unt. G 3383 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen.

GELD

Haupt- u. nebenberufliche

Existenzaründung

IVA & Parnter, Tel. 0 22 06 / 55 33

Hengkeng VR China

Hamburger Exporthaus mit Niederias-sung in Hongkong und Verbindungen zur VR China, sucht Vertretungen und Co-Operation für Im- und Exportbe-

W. Schare u. Co., 2000 Hamburg 59, Max-Bratter-Allec 175, Tel. 9 46 / 43 28 53, Telex 2 162 219

**Kurierdienste** 

jeglicher Art, national/internatio nal, diskret, seriös und schnell.

Tel, 07 11 / 61 64 73 und Tx. 7 22 881

Solvente Lieferanten von Streu gutbehältern

**Verkehrszeichen** 

Aufstellvorrichtungen sowie DIN-Waren- u. Werbeschildern von nordd. Vertriebsfirma gesucht. Ang. unt. Z 3398 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Garantieumsatz mit einer

risikolosen Bezirksvertretung

risikolosen Bezirksvertretung

— Markilicke!

— Wir vergeben Bez.-Vertretungen als
Haupt-, Nebenberuf od. 2. Bein, über
bek. Magemprodukte an agile Personen. Kundenkreis: Clubs u. Vereine.
Jeder 2. Kontakt ein Abschhuß. Kap.Einsatz f. Warenlager DM 7000, Jahresverdienst DM 35 000, u. mehr je
nach Einsatz. Bei Tättigkeitsaufgabe
Warenrückgutschrift. Bedingung: 25
m² Lagerfäsche, PKW, Tel., einw. Leumund. Ansf. Zisschr. an: PJ. 70 12 28,
6000 Frankturt/M. 70

Existenzgründung

in Nordhessen:

Solventer El.-Handwerksbetrieb mit Schwerpunkt Schalt- u. Steuerungsbau (im Handelsregi-ster eingetragen, Einzelfirma) aus Altersgründen zu verkaufen.

Ang. erb. u. V 3394 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**ACHTUNG, NEU!!!** 

Bezugsquellenkatolog ausländi scher Anbieter (ca. 17 000 Anschrif

icher Ambielot (z.a. 7) voo Alischim-en). Der Weg zu konkurrenzfähigen Ingeboten – Unentbehrlich für alle Interessenten am Ditektbezug! GRATISINFO: BQK 7

Wirtschaftsjurist u. Unern

der Auskumitei BÜRGEL CENTRALE

### Garantieanmietung

500,00

Seit Jahren betreuen wir erfolgreich mehr als 4000 Immobilienobjekte. Als finanzkräftiges und leistungsorientiertes Unternehmen sind wir für Sie und Ihre Kunden der richtige Partner für die Obiektbetreuung (gewerbliche Anmietung mit Mietgarantie, Miet- oder Poolverunk von Committee der Poolverunk von Miet- oder Poolverwaltung). Sprechen Sie uns an! IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH Tel. 02 28

Existenzgründung

Adenaueraliee 48 5300 Bonn 1 2 69 04 51

Führendes Schweizer Finanzierungsunternehmen vergibt über Deutsche Holding Gebietsrepräsentanz innerhalb der Bundesrepublik. Hoher Verdienst gewährleistet. Auch für Branchenfremde Einarbeitung möglich.

Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf sowie Telefonangabe unter A 2959 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Verkaufsorganisation für Süddeutschland erweitert ihre Angebotspalette u. übernimmt Ihren Produktvertrieb

 geschulte Verkäufer
 Lager (Versand)
 Büroservice
 Datenerfassung Finanzservice P. S. erfahren, erfolgreich, zuverlässig

Setzen Sie wahlwelse jedes dieser Attribute vor einen Begriff unse Leistungspelette. Wir stehen dazu! Gesellschaft für Marketing und Design mbH

D-7406 Mössingen, Postf. 11 44, Telefon 0 74 73 / 2 22 23

Bedeutendes Unternehmen aus dem Kreise meiner Mandantschaft ist an der Übernahme eines Betriebes aus dem Bereich der

# Kunststoffbeschichtung **Isolierung Betonsanierung**

mit ca. 15-20 Mitarbeitern interessiert.

Angebote an:

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Mattulat Brauhausstieg 21, 2000 Hamburg 70 Tel. 0 40 / 6 52 42 82 und 6 52 99 91

# **EXPORT – SCHWEDEN**

Industrievertretung sucht weitere Produkte für den schwedischen Markt. Gut eingeführt in verschiedenen Branchen. Wir beurtellen Ihre Vorschlä-ge serlös u. verwenden nur Produkte, von deren Erfolg wir überzeugt sind!

Ing.-Firma Ralph Duell

Wenn Sie interessante Artikel anbieten können, schreiben Sie uns bitte.

Übernehme Vertrieb od. Vertre-tung (Büro, Lagerraum vorhanden), Raum Ostbayern. Zuschr. erb. unt. M 3387 an WKLT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Pf. 11 78, 8-43641 Knilevik

#### Wir sind Einrichter von Hotels, Sanatorien, Supermärkten und Bürohäusern

Sie finden in uns eine international tätige, leistungsstarke Unternehmensgruppe. Unser Produktionsprogramm umfaßt die ge-samte Palette der Inneneinrichtung vom Fußboden bis zur Decke. Durch weltwelte Erfahrung bieten wir hohes technisches Know-how. Wir lösen auch die Probleme bei der Planung und Einrich-tung von Großküchen und Anlagen im technisch-medizinischen Bereich. Hochleistung und Prelswürdigkelt verbinden sich welt-weit mit unserem Namen weit mit unserem Namen.

oder Handelshäuser.

Wenn Sie an einer lukrativen Zusammenarbeit, Obernahme einer Gebietsvertretung interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit dem von uns beauftragten Berater in Verbindung. Ing.-Büro Karl W. Wendig, Triftweg 4, 4773 Möhnesee-Warnel, Tel. (0 29 24) 74 60.



Ljubljana Jugoslawien

Geschäftsübergabe novatives, gut eingeführtes Unter hmen im Bereich Medizin- und Mi emen im Bereich werkenzu- und Mi-ociektronik sucht versierten Kauf-ann oder Techniker als Nachfolger. Erforderlich DM 400 000,-ng. unt. H 3384 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

KOLUMBIEN

Arabisch-spanische **Finanzierungsgesellschaft** sucht zur wirtschaftlichen Auswertung Neuentwicklungen aller Art, Patente bevorzugt Kontaktaufnahme erbeten unter

Nebenbeschäftigung Suchen Photomodelle (auch Anfanger) für seriöse Tätigheit in der Werbebranche (keine Altersbegrenzung).

Bewerbung bitte am BFA-Pressedienst, 2800 Bremen 1, Breitenweg 25

mit Wohnanlagen im ganzen Bundesgebiet sucht für den laufenden Zu- und Verkauf zuverlässiges, nachge-

#### **Makier-**Vertriebsunternehmen

enermaßen erfolgreiches

das ständig für An- und Verkauf unserer Anlagen einsatzbereit ist. Bisherige Erfolge müssen nachgewie-sen werden. Wir zahlen im Erfolgsfall die übliche Maklerprovision. Weitere Einzelheiten sollten einem persönlichen Gespräch vorbehalten sein.

# IMMOBILIEN KAPITAL TREUHAND

GESELLSCHAFT FUR WOHNUNGSBAU UND HAUSEIGENTUM M.8 H BLUMENSTRASSE 9 · 6750 KAISERSLAUTERN · TELEFON (06 31) 687 00

#### HOLZMARKT

(Zäune, Carports, Gartenhäuser etc.) in exponierter Lage im Süden Hamburgs aucht für sein ca. 8000 m² großes Nebengrundstück Geschäftspariner/Nachbern aus den Bereichen GARTEN/FREIZEIT/HOBBY O. a.

L. A. Marketing, Tröndelw. 26, 2009 Hamburg 63

#### **GROSSE MENGE MODESCHMUCK** UNSER ANGEBOT: Ein großer Posten Ohrringe, Armbänder, Hals-

ketten, Broschen und Ringe in ca. 250 verschiedenen Ausführungen. Abzunehmende Gesamtmenge 350 000 Stück, ab Lager, zu DM 0,50 DM pro Stück.

Bary Byoux, Postfach 18, NL-3850 AB Ermelo, Ruf 00 31 / 34 17 5 20 73, Telex 40 993 bary nl.

## 

Zur Durchführung unserer Ziele suchen wir für den Geschäftsbereich Export

# **Exportsachbearbeiter**

insbesondere für den Export von Holzbearbeitungsma-

Um diese herausfordernden Aufgaben zu lösen, sollten

Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Ausbildung zum Außenhandels- bzw. Industriekauf-

möglichst einige Jahre Erfahrung

verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse, möglichst ebenfalls Französisch

Wir bitten Sie, uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Le-benslauf, Lichtbild, Zeugniskopien) kurzfristig zuzu-senden. Wir werden sodann Termine für ein persön!iches Gespräch bereithalten.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung an:

HANS O. LÜTKENS, Postfach 76 32 80,

# Langfristige interessante Partnerschaft geboten

Wir, ein mittelgroßes Unternehmen am Venture Capital Markt (kein Vermittler), bieten eine Beteiligung an unserem Unternehmen von Minimum US-Dollar 2 Millionen, Maxium US-Dollar 3 Millionen als langfristige Partnerschaft.

Wir offerieren weltweit einen kleinen aber selektierten Markt.

Hinter dieser Offerte steht nicht der Sanierungswunsch, sondern die Notwendigkeit zu expandieren, auch in Europa.

Ihr Angebot senden Sie bitte unter C 3401 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Vertretung:

Wir suchen unsere Vertretung für die Gebiete Hamburg/Schles-wig-Holsteln, Berlin und Rheinland-Pfalz/Saarland/Luxemburg und denken dabei an Architekten/Planer, Vertriebsgesellschaften

# IKA GmbH, Postfach 23 02 11 4300 Essen 1.

Deutscher Kaufmann, langfahrig an-sässig, beste Verbindungen, vertritt Ihre Interessen: Beratung, Kontakte u-auch als Import- + Export-Vertreter. Eigenes Büro mit Fernschreiber vor-handen. Ang. erb. u. A 3899 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen.

# Fachbereich Raumfahrt

Die ANT Nachrichtentechnik GmbH ist einer der führenden Hersteller von Nachrichtensatelliten in Europa.

Die hohen Zuverlässigkeitsforderungen der Raumfahrt machen besondere Anstrengungen bei der Entwicklung und Überwachung von Fertigungsverfahren notwendig.

Wir suchen für unsere Raumfahrtproduktion einen

# Diplom-Ingenieur (FH/TH) Kunststofftechnik/Feinwerktechnik

der die Entwicklung von Fertigungsverfahren auf den Gebieten Vergießen, Ausschäumen und Kleben nach Einarbeitung selbständig durchführt, und deren Anwendung bei der Fertigung von nachrichtentechnischen Geräten überwacht.

Wenn Sie diese zukunftsorientierte Aufgabe reizt, bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, Lichtbild, Gehaltserwartungen) oder rufen Sie uns an: 07191/

**ANT Nachrichtentechnik GmbH** Personal- und Sozialwesen Gerberstraße 33 D-7150 Backnang



## Geheimnisse im Weltraum

ist Minwood, 3

se Torker Metallia

INTERNATION OF THE PROPERTY OF

**FEMEN** 

**I**mehmen

APITAL TREUM

anenhauser et.

MODESCHMUS

NGEBOTE

nfahrt

P. Jo. - Davon träumt jeder in Bonn: etwes sagen zu können, das nicht gleich weitergesagt, ausposaunt und kommentiert wird. Aber ein Freund hört in Bonn immer mit und erzählt es weiter. Deshalb hilft allenfalls, alles, was nicht sofort verbreitet werden soll, in aller Öffentlichkeit kundzutun, auf einer der zahlreichen Partys und Empfänge oder bei Bundestagsdebatten, Bundespressekonferenzen und ähnlichen Gelegenheiten, denn da hört gewöhnlich keiner, den es angeht, richtig zu.

Nun aber öffnet sich eine neue Perspektive. Zwei Künstler aus Berlin haben sie ersonnen und bei den Berlin-Tagen im Gasteig in München vorgestellt. "The Box" heißt der Geheimnisträger der Zukunft: "The Box ist ein Quader aus Schieferplatten, in dessen Mitte ein Lautsprecher eingeschlossen ist. Die Konstruktion ist so ausgeführt, daß der Schall nicht nach außen dringen kann. Mit einem daran angeschlossenen Mikrofon kann man in The Box hineinsprechen, ihr Geheimnisse anvertrauen, die dann aufbewahrt werden."

Aber damit ist es noch nicht getan. Die Ankündigung - dekorativ auf eine durchsichtige Folie gedruckt - verspricht sogar. Es ist vorgesehen, The Box mit der Space Shuttle auf eine Erdumlaufbahn zu bringen. Dort wird sie für viele Jahrtausende bleiben." Und die Gebeimnisse auch.

Dieses Unternehmen kann man nur unterstützen. Denn ein Space Shuttle als Geheimnisträger ist gewiß gegen materielle und ideologi-sche Verführung gefeit. Damit wäre den Künstlern von The Box die allerhöchste Kunst zu bescheinigen: Ein Geheimnis rund um die Welt kreisen zu lassen und es zugleich zu bewahren.

Neuer dänischer Film

# Wilde Jagd durch nasse Katakomben

A lles beginnt in Kairo. Umer dem träge rotierenden Ventilator thront ein feister Hypnotiseur, der den Detektiv Fisher (Michael Ephick) lles beginnt in Kairo. Unter dem in eine düstere Vergangenheit zurückschickt. In ihr ist Europa nur noch eine Erinnerung, verbrannte und überschwemmte Erde. Zerlumpte Gestalten vegetieren in Fabrikhallen oder Katakomben dahin, wahrend eine bizarre Jugendsekte rätselhafte Selbstmordrituale pflegt. In diesem Ödland, das von den apokalyptischen Reitern gründlich zertrampelt worden ist, sucht Fisher einen Mör-

Harry Grey heißt das abscheuliche Phantom in Lars van Triers Debütfilm .The Element of Crime", das kleine Losverkäuferinnen meuchelt und die Leichen verstümmelt. Fisher jagt ihn. Nicht mit der schrulligen Logik einer Miß Marple, nicht mit dem Spürsinn von Sherlock Holmes, nein, dieser Schnüffler, der in seinem abgewetzten Anzug wie ein entwurzelter Erbe von Chandlers Privatdetektiv Philip Marlowe aussieht, folgt einer riskanten Methode. Sein großer Lehrer Osborne hat sie entwickelt und in dem Buch The Element of Crime" erklärt. Danach soll sich der Polizist so rückhaltlos in die Psyche des Verbrechers versenken, daß er hald wie von selbst dessen Spur folgt.

Am Ende dieses langen Weges aber findet sich Fischer in einer teuflischen Sackgasse wieder. So apart diese Geschichte auch ausgeklügelt scheint, so unwichtig ist sie für die Wirkung des Films. Zwar zitiert der 29jährige dänische Regisseur van Trier in seinem Debüt das heutzutage traurig dahinsiechende Genre des klassischen Kriminalfilms, treibt es jedoch zugleich mit verblüffenden Paradoxien auf die Spitze. Vor allem aber schickt er seinen Detektiv nicht mehr in die recht übersichtliche Unterwelt der Schwarzen Serie, sondern in ein nachtmahrisches Schatten-

Nichts ist mehr sicher, nichts verläßlich in diesem feuchten und stickigen Niemandsland. Um ein so hermetisch abgeriegeltes Revier des Wahnsinns aufzuhauen, muß der Regisseur weder auf schleimige Monster noch auf die Trickkiste Hollywoods zurückgreifen. Ihm genügt jenes schwüle monochrome Licht, das nur zwischen schwefligem Gelb und rostigem Orange schwankt und so ewige

Finsternis suggeriert. Indem er das klassische Gangsterkino mit den Kühnheiten der surrealistischen Malerei und mit den intellektuellen Wagnissen des absurden Theaters versöhnt, gelingt Lars van Trier ein seltenes Kunststück: Wer Fishers fatalen Ermittlungen folgt, erlebt schandernd den freien Fall durch eine völlig fremde Alptraumwelt. Vielleicht wird man keinen Satz des englischen Dialogs und keine Zeile der deutschen Untertitel behalten. Die beklemmende Atmosphäre dieses visuellen Abenteuers aber kann man so schnell nicht vergessen.

FOTO: ROLAND FISCHER





Selbstherrliche Gebäude, die die Kunst in den Schatten drücken - Über die Nützlichkeit der neuen deutschen Museumsbauten

denn die Einblicke korrespondieren

mit Ausblicken. Man sieht die Leute

vorbeispazieren, fühlt sich wie ein

Fisch im Aquarium betrachtet und

kann sich nur schwer auf die Kunst

konzentrieren, die bei alledem eher

als Versatzstück denn als Hauptsache

erscheint. Das macht ein sehr einfa-

ches Gedankenexperiment deutlich:

In welchem Neubau kämen Dürers

derländische Sprichwörter richtig zur Geltung? (Dabei seien die Mu-

seen, die nicht für Gemälde konzi-

piert wurden – das Textilmuseum in

Krefeld, das Schiffahrtsmuseum in

Bremerhaven, die Kunstgewerbemu-

seen in Berlin und Frankfurt oder der

Mannheimer Anbau und das Lehm-

bruck-Museum in Duisburg, die eher

Im Darmstädter Anbau wie im

Sprengelmuseum kann man sich sol-

che Bilder nicht vorstellen. Und auch

in Mönchengladbach nicht, denn das

Gebäude ist viel zu selbstherrlich,

versteht sich selbst als Kunstwerk.

das keine andere Kunst neben sich

duldet. Die raffiniert verschachtelten

Räume, die Durchbrüche und Durch-

blicke und nicht zuletzt das aufdring-

liche Ornament der Leuchtröhren las-

sen allenfalls Bilder und Objekte als

schmückendes Accessoire zu.

für Plastiken gedacht sind, beiseite

Vier Apostel" oder Brueghels "Nie-

# Kein Irrweg führt zum richtigen Bewußtsein

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Museen entstanden. Viele dieser Häuser wurden geradezu mit Lob überschüttet. Über das Mönchengladbacher Abteibergmuseum von Hans Hollein wurden Hymnen verfaßt. Bei der Neuen Staatsgalerie in Stuttgart von James Stirling, dem Architekturmuseum von Oswald Mathias Ungers und dem Museum für Kunsthandwerk von Richard Meier, beide in Frankfurt, war es kaum anders. Und die Neue Nationalgalerie in Berlin, die Mies van der Rohe entwarf, gilt längst als ein Klassiker. Eine gewisse Skepsis wurde eigentlich nur der Neuen Pinakothek Alexander von Brancas in München und dem selbständigen Anbau an die Städtische Kunsthalle in Mannheim von Lange, Mitzlaff, Böhm und Müller zuteil. Aber das sind nicht die einzigen neuen Häuser.

Einen Überblick über "Neue Museumsbauten in der Bundesrepublik Deutschland" gab anhand der Fotos von Waltrand Krase jüngst erst das Deutsche Architekturmuseum mit einer Ausstellung und einem dekorativen Katalog (als Buch bei Klett-Cotta, Stuttgart, 132 S., 190 Abb., 48 Mark). Und auch die "Bauwelt" dokumentierte gerade in einem Doppelheft die Museenlandschaft". Diese Betrachtungen aus dem Blickwinkel der Architekten unterliegen allerdings leicht falschen Maßstäben. Nicht zufällig überwiegen bei diesen Publika-Architekturdetzils. Und wenn Jörg Johnen in der "Bauwelt" seine Kritik

unter der Zwischenzeile Keine Perspektiven" mit dem Satz einleitet: "Die Museen in Dortmund, Bochum und Bottrop entspringen noch ganz der Ideologie des Museums als zeitund ortloser, neutraler Container für die freie, von jeder Bindung losgelöste Ware Kunst", dann verrät er, wie schwer es den Architekten (und den Architekturkritikern) fällt, den Inhalt und nicht das Gehäuse als Hauptsache zu sehen.

Zugleich klingt dabei die Vorstellung an, daß die Kunst nur ein Demonstrationsobjekt sei und der Architekt dafür eine Raumfolge zu entwerfen habe, die den Besucher sozusagen automatisch zum "richtigen Bewußtsein" führt. Für die Autonomie des Kunstwerks bleibt da kein

Ein anderer Irrweg der Museumspädagogik (und damit auch der Museumsarchitektur) war die Vorstellung, daß der Bürger sozusagen im Vorbeigehen in das Museum gelockt werden sollte. Das Sprengel-Museum in Hannover von Dieter Quast, Peter und Ursula Trint sowie der Anbau an das Hessische Landesmuseum in Darmstadt von Reinhold Kargel sind typische Beispiele dieser Schaufenster-Architektur. Der Spaziergänger sieht sich da offenen Glasflächen und Durchgängen gegenüber, die bereits von außen den Blick auf die Bilder und Plastiken freigeben, so daß er sich - nach Vorstellung tionen die Außenansichten und die der Museumsleute und Architekten magisch ins Innere gezogen fühlt.

Bei der Stuttgarter Neuen Staatsgalerie, deren Räume im Obergeund eine gute natürliche Beleuchtung Nur wie's dann drinnen aussieht. haben, erweist sich der postmoderne mit hohen Oberlichtsälen für die

erweist sich als recht fragwürdig, Firlefanz der Portale und Lampen als störend. Aber auch die Decken mit den giftgrünen Rahmen der Oberlichter sind zu niedrig und drängen sich immer wieder in den Blick. Man kann den Architekten natürlich nicht vorwerfen, daß sie die Quadratmetermalereien der "Neuen Wilden" nicht vorausahnten. Aber oft genug scheinen sie doch eher von Spitzweg-Formaten ausgegangen zu sein. So kommen in Stuttgart nur mittlere und kleine Bilder richtig zur Geltung. Die Nationalgalerie in Berlin bietet

zwar Platz für Großes. Aber der offene Glaskubus ist für Gemälde denkbar ungeeignet, weil das Licht trotz des vielen Glases erstaunlich schlecht ist und die variablen Stellwände kein Raumgefühl aufkommen lassen, in dem die Bilder ihre Individualität entfalten können. Im Untergeschoß, wo hauptsächlich die ständige Sammlung gezeigt wird, ist das anders. Aber wer mit dem Haus nicht vertraut ist, erkennt oft nicht, daß die bescheidenen unauffälligen Abgänge nicht zu den Toiletten, sondern zur Hauptsache führen.

Diese Kunstunfreundlichkeit vieler neuer Museen ist erstaunlich, denn schließlich gibt es genügend Vorbilder für Galerien, die sich bewährt haben, auch wenn die äußere Hülle heute ein Greuel ist. Es sind die Museen des späten 19. Jahrhunderts. das Kunsthistorische Museum in Wien, das Rijksmuseum in Amsterschoß einen regelmäßigen Grundriß dam, die Alte Pinakothek in München. Sie begnügen sich gewöhnlich den neuen Museen vergessen.

großformatigen Bilder in der Mitte, um die kleinere Seitenkabinette, durch hohe Fenster erhellt, für die bescheideneren Formate angeordnet sind. Da schweift der Blick nicht zu irgendwelchen Deckenornamenten, Beleuchtungsspielereien oder Türverzierungen ab. Da ergibt sich ganz von selbst die Konzentration auf die Kunstwerke

Diese Lektion hat bei den Neubauten vor allem Alexander von Branca bei der Neuen Pinakothek gelernt. Abgesehen von den Räumen, die in der Ecke eine Treppe durchschneidet oder die über eine blinde, unmotivierte Empore verfügen, schuf er eine Folge von großen Sälen und kleinen Kabinetten, in denen das Kunstwerk das Maß aller Dinge ist. Ein ähnlich zurückhaltender Raum ist eigentlich nur noch mit dem Joseph-Albers-Museum von Bernhard Küppers in Bottrop gelungen, obwohl das Haus in seinem formalen Bezug auf das "Quadrat" zuerst wie ein Nachplappern der Berliner Nationalgalerie wirkt. Aber auch hier sind klare, unaufdringliche Räume entstanden, an deren Wänden nicht nur die Bilder von Joseph Albers zur Geltung kommen

Das Entscheidende bei einem Mu seumsbau ist eben nicht, ob er im Stile des Historismus, des "Neuen Bauens", des "Funktionalismus" oder der Postmoderne" errichtet wurde, sondern ob er den Kunstwerken dient. Leider wurde das bei vie-

Th.-Mann-Tagebücher

DW. Paris Die erste fremdsprachige Ausgabe der Tagebücher von Thomas Mann erschien jetzt bei Gallimard in Paris, wo bereits ein Teil der Romane und die vollständige Ausgabe der Briefe verlegt wurden. Bei dem Band Thomas Mann - Journal 1918-1921 und 1933-1939" (655 S., 190 Franc) handelt es sich um eine Auswahl, die auf die Interessen und Kenntnisse der Franzosen in Sachen Thomas Mann Rücksicht nimmt. Sie wurde von Christoph Schwerin erarbeitet und kommen-

dpa, München In vier Sparten ist mit einer Dotation von jeweils 10 000 Mark der vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit gestiftete Deutsche Jugendliteraturpreis 1985 vergeben worden. Als Bilderbuch erhält "Mein Papi, nur meiner!" von Annalena McAfee und Anthony Browne den Preis (Frankfurter Verlag Alibaba). "Sophiechen und der Riese" von Roald Dahl bekommt den Kinderbuchpreis (Rowohlt Verlag, Reinbek). Als Ju-gendbuch wird Isolde Heynes Treffpunkt Weltzeituhr" ausgezeichnet (Arena Verlag, Würzburg). Der Jugendsachbuchpreis geht an "Die Frauen von der Plaza de Mayo" (Signal Verlag, Baden-Ba-

Aurel Bongers tot

Der Kunstbuchverleger Aurel Bongers ist 76jährig in Recklinghausen gestorben. Bongers, am 10. August 1908 in Wiesbaden geboren; begann seine Karriere mit der Herausgabe des Journals "Das elegante Köln". In Recklinghausen widmete er sich in der Nachkriegszeit zunächst der Heimatliteratur. 1956 gab er mit den Werken "Die Muttergottes" und "Die kleine Ikonen-Bücherei" die ersten Kunstbücher heraus. Anerkennung fand er vor allem mit den von ihm edierten Büchern über die Kunst der Ostkirche wie etwa dem Standardwerk "Die Welf der Ikonen."

# Wissenwollen contra Lebensgenuß – Shakespeares "Sturm" und Christian D. Grabbes "Don Juan und Faust" in Bad Hersfeld Obwohl er nichts zu bereuen hat, verfällt er doch dem Teufel

Das nenne einer konsequent: Zur Eröffnung der Festspiele in Bad Hersfeld plädierte deren Intendant Karl Vibach noch für das Gegenwartstheater und gegen Weihespiele wie "Das Salzburger Welttheater", mit dem Johannes Klein hier vor 35 Jahren begann, oder den "Jedermann". Aber er eröffnete seine zweite Saison nicht nur mit Shakespeares letztem Werk, der Komódie "Der Sturm". Er ließ ihr - verwunderlich genug - ein Werk folgen, das noch abstrakter, weitaus mehr Gedankendrama ist und das man kaum je auf einer deutschen Bühne sah: "Don Juan und Faust" von Christian Dietrich Grabbe. Woraus man zumindest ersieht, daß Hersfeld seiner Zeit voraus ist. So wie man die "Fanst"-Tragödie unmittelbar vor dem Goethe-Jahr spielte, so kommt man jetzt dem 1986 zu begehenden 150. Todestag des

Was der 28jährige "Detmolder Shakespeare" mit diesem Stück unternahm, ist in mehrfacher Hinsicht

Dichters zuvor.

vierunddreißigjährig gestorbenen

ungeheuerlich. Er wollte es wohl besser wissen als Mozart - oder doch dessen Librettist Daponte - und Goethe, als er den Nimmersatt des Wissenwollens und den Nimmersatt der Lebensfreude und des irdischen Ge-

nusses zusammenspannte. Nicht nur dieser wirbt um Donna Anna, sondern auch Faust verfällt ihr, nachdem er sich Satan verschrieb und dieser ihm statt Helena das Bild der Anna zeigte. Während aber die herkömmliche Don-Giovanni-Rolle kaum verändert wurde, hat Grabbe aus dem mittelalterlichen Magus ein wahres Monster gemacht.

Faust findet nämlich auch an der Geisterwelt kein Gentige – Anlaß genug für den dichtenden Sausebraus, sich über die tiefsinnigen Deutschen allenthalben histig zu machen. Also bedient sich Faust der Hölle lediglich als Instrument, um seine einmal geweckten irdischen Wünsche durchzusetzen. Und dann wird ein Machtbesessener daraus, vor dessen Wahnwitz im Zerstören dessen, was er nicht begreifen und besitzen kann, einem das Grausen kommt. Daß den der Teufel holt, hat seine Richtigkeit. Mehr als einmal muß er sich den

Don Juan als Beispiel vorhalten lassen. Der ermordet zwar nicht nur Annas Vater, sondern auch den ihr soeben angetrauten Don Octavio, einen hohlen Beau (Jürgen Morche). Aber das findet er "nur natürlich": er begehrt Donna Anna. Weil er folglich nichts zu bereuen hat, wie der zum Nachtmahl geladene Komtur - für Grabbe ein Abgesandter des Himmels - es fordert, verfällt er dem Teufel. Der zündet das Haus an, in dem auch Leporello verbrennt.

Gewiß, aus Grabbes gewagtem Unternehmen ist eine konfuse und nicht eben volkstümliche Geschichte geworden. Und es gehört viel Mut dazu, derlei auf eine sommerliche Festspielbühne zu stellen. In Günter Roth, der einmal das Staatstheater in Hannover leitete, hat man freilich einen Regisseur, der das Stück überzeugend auf die Bühne der romanischen Stiftsruine stellt. Roth erfindet überrumpelnde Bilder. Und er hat

wohl, die gehäuften Gedankenblasen Grabbes geschickt jätend, seine Aufgabe vor allem darin gesehen, ein optisches Fest anzurichten - ohne doch Grabbes Sprache und sein krauses Gedankengerüst zu unterschlagen.

Weil die Schauspieler diesen verschlungenen Wegen nicht immer zu folgen vermögen, hat man mit Olaf Bison einen ganz ungenügenden Faust-Darsteller. Auch Folker Bohnet, der in der Wiederaufnahme aus dem Vorjahr einen überzeugenden Hamlet spielt, kommt über das Klischee der Don-Juan-Rolle nicht hinaus. Dafür entschädigt aber Edda Pastor als tugendhafte und zugleich (den Don Juan!) liebende Donna Anna. Der schweizerische Komiker Jörg Schneider spielt den Leporello, Gunther Malzacher gibt dem Komtur ein klares Profil, der bei Grabbe Gouverneur ist. Als souveraner Satan schließlich beeindruckt Hagen Marks.

Er wiederholt allerdings Sprachgesten und "Töne", mit denen er schon als ergreifender Caliban in Shake-

speares "Sturm" aufgefallen war. Für dieses schwierige Werk hat Manfred Gruber den Bühnenraum mit Trevira-Seilen durchspannt, die ihren Zauber durch farbiges Licht erhalten. Das schwierige Abschiedswerk des großen Briten, das durch diesen so modernen Rahmen zu ungeahnter Poesie gelangt, hat Tom Toelle meisterlich ausbalanciert. Das Liebespaar (Roswitha Ballmer und Christoph Schobesberger) kommt zwar, wie überall, zu kurz - das liegt am Stück. Aber man konnte Will Quadflieg für den Prospero gewinnen. Man hat mit Schneider (Trinculo) und Karl-Heinz Gierke ein ausgezeichnetes Clown-Duo. Und man hat Monika Müller als überragenden Luftgeist Ariel. Man darf sie getrost als sichere Kandidatin für den Hersfeld-Preis an-

Den verleiht man am Sonntag. Am Abend zuvor ist die dritte Premiere: Karl Vibach inszeniert mit Wolfgang Reichmann als Milchmann Tevje das Musical "Anatevka".

KATHRIN BERGMANN

Kronprinz der russischen Musik – Rodion Schtschedrins "Echo-Sonate" wurde in Köln uraufgeführt

#### Ständchen mit Zitaten von Johann Sebastian Bach zu den nicht selbstverständlichen mit dem musikalischen Material so-Bach-Huldigungen haben in der so-wjetischen Moderne ihre eigene Tra-Von dem 1932 geborenen russi- zu den nicht selbstverständlichen schen Komponisten Rodion Privilegien gehören: Annehmendürzusagen Schach spielt.



Überrascht mit weltoffenen musik-theoretischen Außerungen: Ro-

Schtschedrin weiß man in der westlichen Öffentlichkeit gemeinhin, daß er mit der Primaballerina Maja Plissezkaja verheiratet ist und daher hübsche Ballettmusiken komponiert, was aber keineswegs seine Hauptbeschäftigung ist. In der Komponistenszene wird er seit zwei Jahrzehnten als Kropprinz gehandelt, als Anwärter auf den Posten des Komponistenverbands-Vorsitzenden auf Unionsebene, womit sich Hoffnungen auf liberalere Zustände, auf den Abbau von Bevormundung und Privilegienwirtschaft verknipfen. Indessen denkt der Inhaber dieses wichtigen Postens, Tichon Chrennikow, der Stalin, Malenkow, Chruschtschow, Breschnew, Andropow und Tschemenko überdauerte, wohl noch keineswegs ans Abtreten.

So gehört der Kronprinz aber doch zur privilegierten Spitzengruppe, und

fen westlicher Kompositionsaufträge (so kam seine "Echo-Sonate" zum 300. Geburtstag Bachs im Auftrag des Deutschlandfunks zustande), Aufhaltendürfen im Westen zwecks medizinischer Behandlung, Dabeiseindürfen bei Uraufführungen seiner Werke – und so war er auch in Köln zugegen, als Ulf Hoelscher seine monumentale Soloviolinsonate aus der Taufe hob, und beim Münchner Klaviersommer stellt er eigene Werke vor.

Es sind sowohl diese Werke wie auch seine moderaten, toleranten und weltoffenen musiktheoretischen Au-Berungen, aus denen man sich von ihm für die russische Musik Besserungen erhofft. Als Komponist ist er eigentlich ein Intellektueller, was in manchen sowjetischen Perspektiven noch so gut wie ein Schimpfwort ist seine Solosonate bezeugt einen denkenden und grübelnden Musiker, der

Das ist für russische Komponisten eine ganz normale Haltung: Daraus resultiert ihre Affinität zum seriellen Komponieren wie auch ihre Souveränität gegenüber dessen Zwängen. So sind es auch Elemente weniger der Emotion und Illustration, die an Schtschedrins "Echo-Sonate" gefangennehmen, als vielmehr solche eines grandiosen und fundamentalen Spiels mit Verschränkungen, Spiegelungen, Verkleinerungen, Spannungen und Konflikten. Die "Echo-Sonate" ist kein "Stückchen", sondern ein monumentales Werk - man behält die Erinnerung an Ausflüge in den Mikrointervallbereich, an verhüllte und maskierte Zitate (B-A-C-H), aber auch Chopins Trauermarsch, vor allem aber an einen grandiosen Bauplan.

Das Werk ist, trotz seines Solocharakters, polyphon und weit entfernt von einem sozrealistischen KGB-Dur.

dition: man denke an das Dritte Streichquartett des vergessenen Neutöners Nikolaj Roslavetz, an Schostakowitschs Präludien und Fugen, an Arvo Pärts "Tabula rasa" oder an das dreieinhalbstündige "Polyphone Konzert" des Leningraders Juri Buzko, der es unternahm, die Kunst der Fuge mit byzantinischem Material noch einmal zu komponieren - in diese Reihe fügt sich Schtschedrins "Echo-Sonate" normal und zwanglos.

Nein: Sowjetische Musik ist eben nicht mehr nur gestisch-illustrative Spätromantik in Spuren Tschaikowskys und Mussorgskis, nicht mehr nur aufgepfropfte Unterhaltsamkeit oder feierliche Bombastik. Da wird sichtlich Ernst gemacht mit verantwortlichem Anknüpfen an europäische Werte, und eben darin zeigt man Selbst- und Sendungsbewußt-DETLEV GOJOWY

# **JOURNAL**

Israel-Tournee der New Yorker Philharmoniker PGZ, Tel Aviv

Mit zwei Monsterkonzerten beendeten die New Yorker Philharmoniker ihre Europatournee in Tel Aviv: Einem bunten Programm für an die 200 000 Hörer im städtischen Park am Yarkonfluß mit Tschaikowskys "1812", obligater Kanonendonner und Feuerwerk inklusive, als Abschluß, und einem sinfonischen Gala-Abend in Tel Avivs Konzerthalle, in dem sie abwechselnd und gemeinsam mit dem Geiger Itzhak Perlman und ihren Gastgebern, den Israel-Philharmonikern, musizierten. Showmaster war Zubin Mehta, Chefdirigent sowohl der Israelis in weißem Smoking und der New Yorker in schwarzer Eleganz. Zubin Mehta wechselte den Anzug je nach Orchester, und auch der Klang wechselte: Virtuos und diszipliniert die New Yorker, ungehemmt musizierend die Israe-

Computer-Unterricht für niedersächsische Schüler

dl. Hannover In Zukunft sollen alle Schüler in Niedersachsen lernen, wie man mit-Computern umgeht. Dafür werden 20 Millionen Mark vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt. Innerhalb von vier Jahren sollen alle allgemeinbildenden und alle berufsbildenden Schulen über eine Grundausstattung an Computern und über Computerprogramme verfügen, die für den Unterricht geeignet sind. Die niedersächsische Landesregierung will sich durch-schnittlich mit 25 Prozent an den, Kosten beteiligen, die den Schulträgern für die Anschaffung der Geräte und der Programme entstehen. Damit wird insgesamt ein Investitionsvolumen von fast 80 Millionen Mark für eine zukunftsorientierte informationstechnische Bildung.

Druckgraphik aus der "DDR"

41 druckgraphische Blätter von 21 Künstlern aus der "DDR" sind bis zım 14. Juli im Kunstverein Paderborn zu sehen. Sie umfaßt sowohl die seit langem Arrivierten wie Mattheuer, Tübke, Heisig oder Cremer, als auch Künstler der mittleren Generation wie Dagmar Ranft-Schinke, Uwe Pfeifer oder Werner Libuda. Neue Namen, die noch nicht im Westen vorgestellt wurden, sind nicht darunter. Die Ausstellung, eine Auswahl aus der Berliner Sammlung Wolfgang Schreiner, wurde von schen Kunstverein für kleine Ausstellungsorte zusammengestellt. Der Katalog kostet 1 Mark.

in französisch

tiert. Die Übersetzung stammt von Robert Simon.

Jugendliteraturpreis wurde vergeben

dpa. Recklinghausen

# Spurtstark, spritzig, leise – der neue Diesel

Jetzt erobern die Dieselmotoren auch die automobile Oberklasse. Daimler Benz stellte gestern im Vorfeld der Kfz-Jubiläen (100 Jahre Automobil, 50 Jahre Dieseltriebwerke) in Stuttgart den neuen 190 D 2,5 vor. Ein Auto, das spurtstark und leise wie ein Benziner ist, in der Spitze knapp 180 km/h läuft und dennoch die alten, guten Dieseltugenden nicht verloren hat. Der neu entwikkelte 2.5-Liter-Fünfzylinder-Motor mit 90 PS geht trotz seiner gewaltigen Kraft und Biß im gesamten Drehzahlbereich mit dem Kraftstoff sparsam um und scheidet schadstoffarme Abgase aus.

Mit dem neuen Modell bietet das Stuttgarter Unternehmen nun gleich fünf Dieseltypen an, zwei in der kompakten Klasse und dazu den 200, 250 und den 300 D.

Eine breite Palette aus gutem Grund, wenn man sich einmal die Gesamtsituation auf dem Automarkt ansieht. Im allgemeinen Katalysator-, Schadstoff-, Steuer-, und Fristendurcheinander der letzten Monate entscheiden sich immer mehr Neuwagenkäufer für den Selbstzünder. Die Marktanteile betrugen vor fünf Jahren insgesamt nur neun Prozent, kletterten auf 13 Prozent aller Zulassungen des Vorjahres und erreichen heute rund 22 Prozent. Alleine vom Mercedes 190 D wurden in nur zwei Jahren 100 000 Stück ver-

Schon dieser Wagen mit 72 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h widerlegte alte Vorurteile gegen diese Antriebsart: lahm. laut, übelriechend. Der neue Motor macht den Kompakt-Mercedes sogar zum flotten Spaßauto. Eine serienmäßige Triebwerkskapselung aus glasfaserverstärkten und mit schallabsorbierendem Material belegten Kunststoff reduziert das bei Diesel-

Der erste "Umwelt-Oskar" wurde

jetzt vom Verband Junger Unterneh-

mer in Berlin dem Hamburger Juri-

sten Georg Winter (43) verliehen. Der

Geschäftsführende Gesellschafter ei-

nes Unternehmens, das zu den welt-

weit größten Herstellern von Dia-

mantwerkzeugen zählt, hatte dem

Umweltexperten des Betriebs, Maxi-

milian Gege (40), grünes Licht für ei-

fahrzeugen bisher so störende Au-Bengeräusch deutlich. Gleichzeitig gewöhnten die Stuttgarter Techniker dem Aggregat das "Nageln" ab. Dieses typisch hämmernde Geräusch war vom ersten Triebwerk mit dem Weltpatent DPR 67207 stets charakteristisch und ist eine Folge der Selbstzündung. Während sich beim benzinbetriebenen Otto-Motor, von der Zündkerze ausgehend, jeweils ein Kraftstofftröpfchen am benachbarten entzündet, die Verbrennung also fortschreitend verläuft, entflammt der Dieselkraftstoff in einem, entzündet durch die hochkomprimierte heiße Ansaugluft. Aus dieser schlagartigen Verbrennung resultiert der unverkennbar harte Gang.

Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, unter anderem mit einem sogenannten Vorkammerverfahren nach einer behutsam eingeleiteten Zündung in einer Vorkammer werden die brennenden Kraftstoffteilchen durch enge Kanäle in den Hauptbrennraum gepreßt -, erreicht Mercedes die Laufruhe wie beim Ottomotor. Der Kraftstoffverbrauch bleibt unter der Acht-Liter-Grenze.

Technisch aufwendige Lösungen haben ihren Preis. Ohne die bei Mercedes üblichen Aufpreis-Extras kostet der 190 D 2,5 stolze 33 915 Mark.

Zu allen technischen Vorzügen der Sparsamen ist ein Grund für die Käufer, daß moderne Diesel schon allen geforderten Emissionswerten gerecht werden. Sie kommen in den Genuß der Steuererleichterungen, auch ohne aufwendige Katalysatoren. Der Befreiungszeitraum ist al-lerdings um die Hälfte kürzer als bei vergleichbaren Benzinern. Ein weiterer Vorteil, über den sich die rund zwei Millionen Diesel-Fahrer in Deutschland freuen: Die jährliche Abgassonderkontrolle entfällt für diese Antriebsart

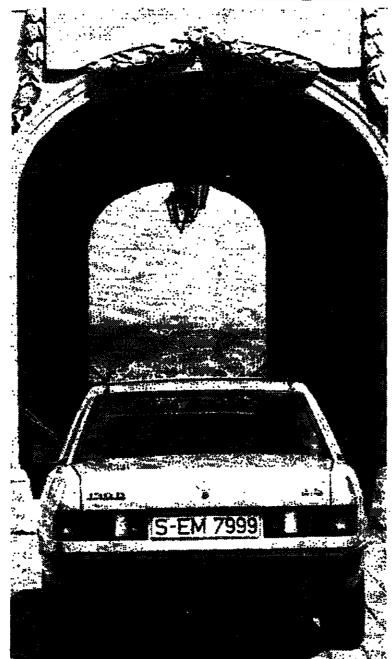

Vorbei mit dem "Tuck-Tuck"-image: Der Diesel erobert die Spitzen-

Warum Umweltberater jetzt auch in die Haushalte gehen GISELA KRANEFUSS, Hamburg Festigkeit, sie geben auch 30 000 Tonnen Fluorkohlenwasserstoffe an die Luft ab. die zerstörend auf die Ozonschicht der Atmosphäre wirken. 700 000 Tonnen Waschmittel "bereichern" über die Abwässer unsere Flüsse und Seen mit 170 000 Tonnen Phosphat Eine Milliarde Einwegflaschen pro Jahr belasten die Umwelt und 32 Millionen Tonnen Hausmüll sammeln sich an.

nen bisher einmaligen Modellversuch Das vorerst auf ein Jahr befristete Gege schuf den Beruf des Umwelt-Zeit schlossen sich die Stadtväter von Hittfeld bis Flensburg dem Vorhaben beraters für den privaten Haushalt und erprobte das Modell mit drei daan, und die Hansestadt sagte drei Stellen für das Winter-Projekt zu. Mit für eingestellten Öko-Experten an 120 000 Mark wurde der Versuch geden Haushalten von Betriebsangehörigen. Das "Winter-Hilfswerk" aus startet. Kosten entstehen den Hausder Hansestadt sprach sich schnell halten nicht.

Stunde der Wahrheit

Maximilian Gege hat festgestellt, daß in der Industrie nicht nur Freude Wenn der Winter-Experte an der Wohnungstür klingelt, beginnt die Stunde der Wahrheit. Bad, WC, Küüber das "Winter-Hilfswerk" herrscht "Wir sind mit Hoechst im Gespräch, um Alternativen zu bisheche, Kinderzimmer, Hobby-Raum, rigen umweltschädlichen Erzeugnis-Garage, Wirtschaftstrakt werden auf umweltfeindliche Mittel und Einflüssen zu suchen. Wir dürfen nicht Gese hin untersucht. "Womit und mit setze und Ordnungen abwarten, denn welchen Mengen waschen, polieren, versiegeln Sie?" lautet die Gewis-20 Jahre haben wir bereits verschlafen. Wir müssen nach marktwirtschaftlichen Lösungen suchen." Die sensfrage. Meist wäre es mit der Hälfte der Mittel auch getan. Sogar altge-Winter-Öko-Experten arbeiten mit Umweltschutzbehörden, Verbraudiente Hausfrauen erhalten Tips, die sie bei einigem Nachdenken an die cherzentralen und anderen Initiativen zusammen. Winter und Gege guten und umweltfreundlichen Reinigungsmittel der Großmütter erinselbst halten Vorträge zu diesem Thema an Universitäten.

Maximilian Gege listet auf: "Wir haben rund 25 Millionen Haushalte in .Es ist oft so simpel zu sparen", erklärt Gege, "schon ein Ziegelstein der Bundesrepublik. Sie sind mit im Wasserkasten reguliert den Ver-

1993 grünt's in Stuttgart XING-HU KUO, Stuttgart keit gegen Rommels Verzichtspläne ins Feld. Mehrere CDU-Abgeordnete Das heftige, vor allem finanzielle

Gerangel um die Internationale Gar-tenbauausstellung (IGA) 1993, die in Stuttgart stattfinden soll, hat Mini-sterpräsident Lothar Späth (CDU) durch ein Machtwort jetzt abrupt beendet. Denn acht Jahre vor dem zweifellos bedeutenden Ereignis bekam vor allem Stuttgarts Oberbürgermeister Manfred Rommel (CDU) kalte Füße wegen der Kosten von 100 bis Staatskassen zukommen würden.

Deshalb empfahl Rommel Anfang dieses Jahres den Verzicht auf die IGA 1993. Der sparsame Schwabe erinnerte an die Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich zwischen Hauptstadt und Land, die sich zu Ungunsten Stuttgarts auswirken würden. Dadurch bekäme die Landeshauptstadt 15 Millionen Mark weniger im Jahr.

Entgegen Rommels Vorschlag, auf die teure IGA ganz zu verzichten, hat Stuttgarts Gemeinderat kürzlich beschlossen, sich für die Gartenbauausstellung einzusetzen. Denn inzwi-

dem Pistolenknauf auf den Kopf,

welen mit einem - vom Juwelier an-

Die Staatsanwaltschaft Baden-Ba-

desverbandes der Deutschen Phar-

maindustrie, FDP-Landesvorsitzen-

den von Rheinland-Pfalz und Haus-

nachbarn von Bundeskanzler Helmut

Kohl, den 52jährigen Juristen Hans-

Otto Scholl. Morgen beginnt vor dem Landgericht Baden-Baden der Pro-

Die Anklage glaubt, Tathergang

und Motiv - schwere Verschuldung

in Millionenhöhe im Zusammenhang

mit Scholls umstrittenem Ausschei-

den aus dem Pharmaverband - genau

rekonstruieren zu können. Die beiden

Überfallenen, die Scholl mit Sicher-

heit wiedererkannt haben wollen, so-

wie zwei angeblich aus der Beute

stammende Steine, die man in einem

von Scholl gemieteten Züricher

Banksafe fand, scheinen ihre stärk-

Der Angeklagte wiederum hat in

Briefen aus der Haft Andeutungen

über eine Verschwörung gegen ihn

sten Waffen.

2.6 Millionen Mark.

und ihr FDP-Kollege Friedrich Haag - zugleich Präsident des württembergischen Gärtnereiverbandes - beurteilten die IGA in einer Landtagsinitiative als eine "wichtige Landesangelegenheit". Sie baten deshalb die Landesregierung, mehr als die bisher vorgesehenen zehn Millionen Mark

Die IGA, so das Standardargument der Befürworter des Projektes für Stuttgart und Baden-Württemberg eine immense Bedeutung: Eine "grune Lunge" von sechs Kilometer Länge vom Schloßplatz bis zum Messegelände auf dem Killesberg stünde künftig Stuttgartern wie Besuchern als zusätzliche Attraktion und Erholungsgebiet zur Verfügung.

Das leuchtete Späth, der für prestigeträchtige Vorhaben in "seiner" Landeshauptstadt leicht einzunehmen ist, ein. Nach einem "Gipfelgespräch" Rommel-Späth gestern morgen machte der Ministerpräsident insgesamt 40 Millionen Mark für die IGA 1993 locker und gab ihr damit

# Vor der Tat Gespräche über "Tyrannenmord" Münchener Psychodrama unter Ausschluß der Öffentlichkeit

Sie sitzen auf der Anklagebank wie ertappte Sünder, die eine Strafpredigt über sich ergehen lassen müssen und hoffen, es werde alles schon nicht so schlimm. Beide haben die Köpfe gesenkt, die Hände liegen im Schoß. Michael Wisuschil, mit 20 Jahren der ältere, dreht nervös die Daumen. Stefan, der um ein Jahr jüngere Bruder, berührt nur zaghaft mit den Spitzen seiner Turnschuhe den Boden des Münchner Gerichtssaales

Sie wagen nicht, den Blick zu heben und aufzuschauen zum Zeugenstuhl, in dem ein Polizeibeamter berichtet, was er als erster am Tatort am 11. April letzten Jahres sehen mußte: \_In der Diele war alles voller Blut, Tränengasgeruch war vernehmbar, der Getötete lag in der Eingangstüre zum Wohnzimmer."

Sie gaben die Tat "unumwunden" zu

Der Streifenpolizist erinnert sich auch noch, daß ihm die Angeklagten die Türe geöffnet haben und "unumwunden" zugegeben hätten, sie hät-ten ihren Vater getötet. Die beiden Stuhlbeine, die Tränengasflasche und die Messer liegen in Zellophantü-ten verpackt auf dem Richtertisch.

Heute wird der Tag der Gutachter sein; der Tag, an dem die wissenschaftliche Erklärung gefunden werden soll, weshalb zwei schüchterne, ein wenig linkisch wirkende Jugendliche \_heimtückisch und grausam", wie Staatsanwalt Peter Walter formulierte, ihren Vater erschlugen und erstachen. "Gewiß bereuen wir", haben die beiden vor Gericht gesagt und ihre Tat als unausweichlich entschuldigt: "Aber für uns galt damals: entweder der Vater oder wir."

Wolfgang Wisuschil war Psychiater, war einfühlsam und beliebt bei seinen Patienten, konnte sich aber selbst im Umgang mit seinen Mit-menschen nicht zugeln: Er war, wie ein Kollege über ihn berichtete, ein Mann mit zwei Gesichtern.

Die Verteidiger der beiden Ge-schwister, Rolf Bossi und Steffen Ufer, sind vor allem an dem bösen Gesicht des Getöteten interessiert. Die Umstände dieses Verfahrens unterstützen sie in ihrem Bemühen, die Öffentlichkeit in das der Verteidigung genehme Licht zu setzen. Denn zum Schutz der Angeklagten findet die Verhandlung vor der Jugendkammer des Landgerichts München II bis auf Ausnahmen hinter verschlossen Türen statt. So werden die wartenden

Die Freude über das großzügige

Geschenk währte nicht einmal zwei

Tage. Am Montag hatte der steinrei-

che Juwelier Louis Gerard der Frau

des britischen Thronfolgers, Lady Di-

ana, einen Diamantring zum 24. Ge-

burtstag verehrt. Jetzt wird das

Schmuckstück vermutlich zu wohltä-

tigen Zwecken versteigert. Die Prin-

zessin hatte einen alten Grundsatz

mißachtet: Mitgliedern des britischen

Versteigert

PETER SCHMALZ, München Reporter in den Pausen durch die Verteidiger bedient.

Und so dringen Verhaltensweisen des mit 43 Jahren Getöteten nach au-Ben, die geeignet sind, Nachsicht und Verständnis mit den beiden Angeklagten zu mobilisieren.

Da schildert der Psychiater-Kollege, Wisuschil sei einmal plötzlich während einer Komödie aus dem Theater gerannt und sei danach einige Tage weggetreten gewesen. Er ha-be Situationen erlebt, "in denen er sich kurzzeitig in einer Psychose befand und unmotiviert außer sich geriet". Auch Wisuschil bemerkte an sich diese Veränderungen und äußerte einmal die Befürchtung, an einer Psychose zu leiden.

Auch der Bruder des Getöteten hatte unter den Ausbrüchen leiden müssen. "Ich empfand es als merkwürdig, daß ein so gestörter Mann andere Verrückte heilen will", sagte er rundheraus als Zeuge und berichtete über seinen Bruder: "Er bestand zu 90 Prozent aus brutaler Gewalt, die auch die übrigen zehn Prozent überstrahlte." Oft sei er von Wolfgang in der "Folterkammer", wie dieser die Diele des Elternhauses genannt hatte, gequält worden.

In der Ehe führte der Psychiater sein Terrorregime fort. Dennoch gesteht die 41jährige Frau, die sich sie ben Jahre vor der Tat hatte scheiden lassen, sie habe den Mann bis zum Schluß geliebt, er habe auch sehr lieb und charmant sein können.

Die Morddrohungen verdichteten sich

Die Morddrohungen, die Wolfgang Wisuschil gegen seine Familie immer wieder ausstieß, verdichteten sich im Frühjahr letzten Jahres. "Wir nahmen ihn ernst", sagen die Angeklagten. Ein Münchner Diplomtheologe und Studienrat führte lange Gespräche mit Michael über den "sittlich zulässigen Tyrannenmord" und befürchtet heute, daß er in dem Angeklagten unbeabsichtigt die Gewalttat ausgelöst habe. Der 37jährige Mann hält es für möglich, daß Michael dadurch mitveranlaßt sein könnte, "einen Ausbruch aus dem familiären Inferno zu versuchen".

Drei Tage später war der übliche Besuchstermin des Vaters. Es wurde sein letzter. Richter Klaus Polek deutet schon an, daß die Mordanklage auf Totschlag umgewandelt werden könnte. Außerdem könnte auch verminderte Schuldfähigkeit angenommen werden. Die Verteidigung wird auf Freispruch plädieren.

nicht an, Wertgeschenke dieser Art zu

Die Rheinländer können wieder

beruhigt zu Pils und Kölsch greifen,

denn seit gestern ist es amtlich: Der Gerstensaft im Raum Köln/Bonn ist

rein. Kölns Regierungspräsident

Franz-Josef Antwerpes hatte, besorgt

über das Auftauchen von Konservie-

rungstoffen in einigen bayerischen

Bieren, umgehend die rheinischen

# Radioaktiver Abfall aus 4700 Meter Tiefe

Zwei Fässer mit schwach radioaktiven Abfällen sind dem deutschen Fischereiforschungsschiff "Walther Herwig" in einem Versenkungsgebiet nordwestlich Spaniens in 4700 Metern Tiefe ins Netz gegangen. Wie ein Sprecher der Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg gestern mitteilte, untersucht das Labor für Radioökologie den sogenannten Vertikaltransport und die damit mögliche Aufnahme radioaktiver Stoffe etwa in Plankton. Bei einigen Organismen sind in der Vergangenheit geringe Mengen Radioaktivität nachge-wiesen worden. In bestimmten Gebieten des Atlantik werden seit einigen Jahren von Großbritannien und den Niederlanden schwach radioaktive Abfälle – einbetoniert in Metallfässer – versenkt. Die wissenschaftliche Überwachung geschehe, so die Bundesforschungsanstalt für Fischerei, unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge". Die zwei Fässer, die am Montag heraufgeholt wurden, sind nach ihren Angaben in speziellen Schutzbehältern isoliert worden, um sie für spätere Untersuchungen mit an Land zu nehmen. Bereits im vergangenen Jahr waren bei einer Forschungsfahrt drei Fässer aus dem Meer geholt worden. Bei zweien dieser Fässer seien keine, bei einem eine schwache Gamma-Strahlung festgestellt worden.

#### Rekord im Glassammeln

dpa, Benn Noch nie ist in der Bundesrepublik Deutschland mehr Altglas gesammelt worden als im vergangenen Jahr: 795 000 Tonnen lautet das Rekordergebnis, das der Verbraucherinformationsdienst AID gestern in Bonn bekanntgab. Die Glasindustrie habe au-Berdem 89 000 Tonnen Scherben dazugekauft, so daß insgesamt 884 000 Tonnen Glas wiederverwertet werden

#### Meuterei

AFP, Only Mehrere hundert meuternde Insassen der Haftanstalt Only im US-Bundesstaat Tennessee haben in der Nacht zum Dienstag Mithäftlinge als Geiseln genommen und drei Gefängnistrakte in Brand gesteckt. Sie lehnten sich gegen das Tragen von ge-streifter Häftlingskleidung auf.

#### Schlachtverbot für Hunde

Der Deutsche Tierschutzbund hat abermals gefordert, das Schlachten von Hunden und Katzen in der Bundesrepublik Deutschland zu verbieten. Anlaß für den Vorstoß ist die Behandlung dieses Themas am Freitag im Bundesrat.

#### Bombendroher gefaßt

AP, Frankfurt Der Urheber der Bombendrohung. nach der am Samstag morgen die Abflughalle für den Charterverkehr des Frankfurter Flughafens geräumt werden mußte, ist gefaßt. Wie die Frankfurter Polizei gestern mitteilte, nahm sie am Montag einen 26jährigen Mann in einem Hotel am Flughafen fest. Bei der Vernehmung gestand er, die Bombendrohungen "abgesetzt" zu

#### City ohne Straßenbahn

AP, Frankfurt In der Frankfurter Innenstadt wird ab Herbst nächsten Jahres keine Straßenbahn mehr verkehren. Das von den zuständigen Gremien des Frankfurter Tarif- und Verkehrsverbunds (FVV) abgesegnete Konzept einer "schienenfreien City" stellte Bürgermeister Hans-Jürgen Moog gestern vor. Die noch verbleibenden Tramlinien in den anderen Stadtteilen werden hauptsächlich eine Zubringerfunktion für U- und S-Bahnen übernehmen.

#### Den Hudson anzapfen SAD, New York

Der an der Ostküste der USA immer noch ausbleibende Regen hat den Wassernotstand, der dort seit November herrscht, weiter verschärft. in New York, wo das Füllen von Schwimmbecken und das Rasensprengen untersagt ist, wird erwogen, den Betrieb von Klimaanlagen zu verbieten. New Yorks Feuerwehr wird jetzt nach dem Plan des Bürgermeisters die 30 000 Hydranten der Stadt mit Schlössern versehen. Überlegt wird außerdem, den Hudson "anzuzapien" und aus ihm Wasser in die Reservoire der Stadt zu pumpen.



## ZU GUTER LETZI

"Mysteriöses Verbrechen gibt wei-terhin Rätsel auf", meldete die Deutsche Presse-Agentur.

#### Braukessel inspizieren lassen. Königshauses steht es nun einmal schen zogen Parteien und Öffentlichbuchstäblich grünes Licht". Kommt Licht in die Welt des Hans-Otto Scholl?

Morgen beginnt der Prozeß gegen den ehemaligen FDP-Politiker / Ist er der Juwelenräuber von Baden-Baden? ter, Ehefrau und Tochter im Mercedes 280 nach Baden-Baden – nichts Von JOACHIM NEANDER

über 30 Prozent an den Umweltbelabrauch im WC, denn pro Person und stungen beteiligt, während die der In-Jahr werden 10 000 Liter weggespült. dustrie mit 24 und die der Landwirt-Bei 10 000 Haushalten sind das 100 schaft mit 17 Prozent zu Buche schla-Millionen Liter pro Person und Jahr. gen." 500 Millionen Spray-Dosen ver-Und es ist reines Trinkwasser, mit sprühen im Jahr nicht nur Duft und dem gespült wird." **WETTER: Sonnig und warm** 

Wetterlage: Eine von der Nordsee bis nach Nordskandinavien reichende Hochdruckbrücke bestimmt das Wetter in Deutschland.



Statement 🍑 12 bededd, Wiles Starketh, 1672. 👁 bededd, saill, as Nobel, ¶ Symborgus, ⊕ Regus. ★ Schneefall, ▼ Schause. Cobste 200 Regen, 200 Schner. 200 Nabel, and Frankperse. #-Hach-, T-Tiethungebiete. <u>Lukstomury</u> =>warn, ⇒kaik Frontiff and Wardoot, and Kaldyst, and Chibson hobern Lose glacius Lulaindes (7000mb-750mm)

Vorhersage für Mittwoch : Im gesamten Bundesgebiet überwie-

gend sonnig und Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad im Nordosten und 30 Grad im Südwesten. In der kommenden Nacht klar und Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 12 Grad. Schwach Weitere Aussichten: Sonnig und sehr warm. Gegen Abend

von Südwesten her aufkommende Ge-

| ************ |      |                 |     |
|--------------|------|-----------------|-----|
| Temperature  | n am | Dienstag , 12 U | ht  |
| Berlin       | 16°  | Kairo           | 2   |
| Bonn         | 18*  | Kopenh.         | 1   |
| Dresden      | 16*  | Las Palmas      | 2   |
| Essen        | 15°  | London          | 1   |
| Frankfurt    | 170  | Madrid          | 2   |
| Hamburg      | 14°  | Mailand         | 2   |
| List/Sylt    | 140  | Mallorca        | 3   |
| München      | 16°  | Moskau          | 1   |
| Stuttgart    | 17"  | Nizza           | 2   |
| Algier       | 24*  | Oslo            | 1   |
| Amsterdam    | 17°  | Paris           | 2   |
| Athen        | 280  | Prag            | 1   |
| Barcelona    | 27*  | Rom             | 2   |
| Brüssel      | 180  | Stockholm       | 1   |
| Budapest     | 19°  | Tel Aviv        | 3   |
| Bukarest     | 24°  | Tunis           | 3   |
| Helsinki     | 11°  | Wien            | 1   |
| 12GIBILIKI   | 11   | MISTI           | - 2 |

26° Zürich Istanbul enanfgange am Donnerstag: 5.12 Uhr, Untergang: 21.40 Uhr; Mondaufgang: 23.41 Uhr, Untergang: 6.47 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel





gemacht. Fakten über Politikerspenden, die man im Safe ebenfalls fand, nähren jetzt die Spekulation über weitere Überraschungen.

Seit dem 5. Januar 1985 sitzt Scholl im Erdgeschoß der Justizvollzugsanstalt Baden-Baden in Haft. In den ersten Tagen in einer Zweierzelle wegen Selbstmordgefahr. Als die Beamten der Ludwigshafener Polizei den hochrangigen Politiker und Manager damals in Oggersheim festnahmen. fragte er sie, ob sie verrückt geworden seien. Und auch heute noch wirkt Scholl auf Besucher wie einer, der fest damit rechnet, daß sich alles als eigantisches Mißverständnis herausstellen werde. Schweigsam, verschlossen, kontrolliert, penibel gekleidet wie eh und je, aber sehr gelas-

Eine gewisse Abalichkeit kißt sich berauslese Phantombilder aber sind als Bewelse irrelevant. Schwerwic gender könnten die Aussagen von Dirk Greili und seiner Freundin sein, die Scholi "ein-wandfrei" ides wandfrei- 1201 tifiziert haben

sen und ruhig wirkend. Mit einem Mithäftling spielt er gelegentlich Schach. Er hat sich eine Menge juristischer Fachliteratur in die Zelle kommen lassen, vor allem Zivilrecht: Vorbereitung auf den lange geplanten Anwaltsberuf? Unschuldsgewißheit? Echt also oder vorgetäuscht?

Scholl bestreitet die Tat, schweigt aber seit dem 7. Januar zur Sache. Vorher, am 6. Januar – einem Sonntag, an dem seine Anwälte nicht erreichbar waren - hatte er detaillierte Angaben über seinen Aufenthalt zur Zeit des Überfalls gemacht. Die Polizei hat diese merkwürdige, widersprüchliche Spur später nachgezeichnet und im wesentlichen Übereinstimmungen festgestellt.

Da ist die Fahrt mit Schwiegermut-

Besonderes, weil der aufwendiges Leben liebende Scholl hier einzukaufen pflegte. Ein paar eilig und mit Kreditkarte, also mit Namensangabe, ge-Hans-Otto Scholl tätigte teure Besorgungen, ein neuer (unteres Foto links) mit Phontombild. Mantel, ein Lederkostüm für seine Frau. Weiterfahrt, Ausweiskontrolle in der inzwischen ausgelösten Ringfahndung, dann eine plötzliche Umdisposition: Übernachtung im feudalen Brenners Parkhotel. Mehrere Reisen in die Schweiz, ohne jede Tarnung, von dort sogar ein Brief an einen ehemaligen Mitarbeiter. Scholls Hektik rund um die Zeit der Tat erscheint unlogisch, egal, ob man ihn für den Täter hält oder nicht.

LEUTE HEUTE

Beruhigt

Dennoch ist in diesem bisher auf sieben Verhandlungstage angesetz-ten Sensationsprozeß kein psychiatrisches Gutachten beantragt worden. Weder Scholls Verteidiger, der Frankfurter Anwalt Egon Geis, der ihn schon früher vertreten hat, noch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft haben dies - vermutlich aus unterschiedlichen Gründen - für nötig erachtet.

Niemand wagt eine Voraussage für diesen Prozeß. Ob dieser Mann, der sich aus kleinen Verhältnissen hocharbeitete, der Menschen, die er für dumm hielt, offen seine Verachtung zeigte, der neben seiner Frau eine enge Beziehung zu einer Freundin unterhielt, der Luxus, aber ebenso auch rastlose Arbeit fast bis an die Grenze der Unvernunft liebte, sein Schweigen auch vor Gericht beibehalten wird, weiß nur er selber.

Daß dieser Prozeß mit 70 Zeugen und zwei Gutachtern zeitlich zu eng terminiert worden ist, läßt sich jetzt schon ohne Risiko behaupten.